

THE LIBRARY OF THE



class 943 IP95 book M73 m

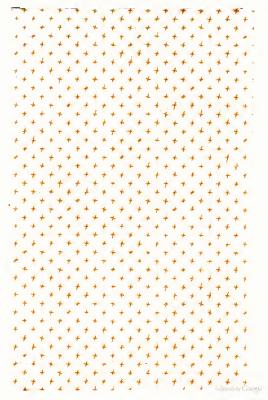

# Moltkes Militärifde Werke.

I.

Militärifche Korrefpondeng.

Dierter Cheil.

GW

Berlin 1902. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Anglische gestundsanding Rochtroke 60-71.

### Moltkes

## Alilitärische Korrespondenz.

Rus den Dienftidgriften des Jahres

**— 1859. —** 

Berausgegeben vom

Großen Generalstabe, Kriegsgeschichtliche Abtheilung I.

AM

Mit 1 Ueberfichtstarte und 6 Stigen.

Berlin 1902. Ernst Siegfried Mittler und Sohn Kaniglia: Cofanabandiang Radprobe 60—11. Alle Rechte aus dem Gesehe vom 19. Juni 1901 sowie das Uebersehungsrecht find vorbehalten.

#### Dorwort.

Der Generalftab ichließt mit den Dienstichriften des Jahres 1859 die Militärliche Korrespondeng des Generals v. Moltfe ab.

Der jesigs Zeitpunst wurde sir die De Verisstentischung gewäst, weil die Michafe beiche, dermachfe in einem Zeitige des junk ziesten Tieste wurdets hand hammenden Generalstadswertes "Der Jalienische Zeitung des Jahres 1850" bermatiguden; seem auch ein unmitteldeuer zusiemmendam zwissen der Prenssigsichen Richtungen und dem Berlaufe des Zeitzuges im Oberitalien nicht bestied, so wurden erfere des der best deltpunge in Oberitalien nicht bestiedt, so wurden erfere des den des unter weitere Bordringen des verfünderen Zeitungsichen Preress volgenisch dereinigen des des erführeten Zeitungsichen Preress volgenisch dereinigen des

Die Bearbeitung ber Schriftigisc weckt infolern von der fämmtlicher beitrigen Telle ist Militärlichen Gerreipweinug Wolfers ob, als der verbindende Text ansführtlicher gefalten worden ist. Während die Korreipweinug and den der Jester und der Schriftigen der Schriftigen der Geraftlicher Generalflodderetz au bilden brauche, der Justischungte alse mit ein das Berhändig der Errignisse erfechternbes Hissentie bisten wollte, muße ker, 1850, der und Bedacht genommen worden, durch den verträchenden Text die Entschung und den Justismunchang der Schriftigung und Wilglichteit lar zu mochen

Aus bielem Grunte find ong in bem vorliegenden Schlighteile ber Dieltlichem Serriegenden, nicht enur Urtumben von der Jand des Gemerks, jondern auch jodge anderer maßgedender Vertönlichfeiten aufgenommen worden, chnick wie ein ber "Dettien Kitchelung" der Korregsonden; 1870/17 (Woffentiglichme um Prietel), für die des demerslichbenert die regängendes Schafffapietel aufweiß, sine ein vollkommens Bild der Zeit nach dem Wassenfichlichen au liefern.

Diefer Schlighoud durfte, durch pie Teinflichtien von Johren 1809 im Vereim mit dem vertindenden Teyte, nicht mur in noch höheren Grobe ob die fleigem Tefele der Vorrespondenz, einem Cintidi in die aumfeliender Spätigleit des Gemenals v. Mottle bieten, sonder von auch denseiten, wie vereig downsch der Schreiben der Schreiben der die untere, auch mit wie vielen Schwiedierin er au fampfen dater. Gmölich aber dürfte der Band auch dagu beitragen, das allgemeine Berfhührdiß für die Gelichiche imer Kriedspreiche zu erweitern.

#### Inhalts=Verzeichniß.

#### Theil I.

#### Kriegeborbereitungen. Schrieben des Kriegeministers an den General v. Moltse mit der Aufforderung, eine Dentstarft über den firatorischen Aufmarich einzureichen.

|       |     | 1. gebruar 1809                                                                                                                                                                                                                        | 1   |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Яr.   | 1.  |                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|       |     | bereitungen bes Gifenbahntransportes nach bem Beften. 7. Februar                                                                                                                                                                       |     |
|       |     | 1859. — An den Kriegsminister                                                                                                                                                                                                          | 3   |
| 2E.   | 2.  | Denfichrift vom 7. Februar 1869. Militarifc politifde Berhaltniffe Deutich-                                                                                                                                                            |     |
|       |     | lands und erfte Aufftellung ber Breugischen Streitlrafte bei einem Rriege                                                                                                                                                              |     |
|       |     | Frankreichs gegen Drutschland, eventuell in Berbindung mit ben Drutschen                                                                                                                                                               |     |
|       |     | Bumbesforps                                                                                                                                                                                                                            | 4   |
|       |     | Dentschrift bes Bringen Friedrich Rarl uon Breugen vom 21. Februar 1859.                                                                                                                                                               |     |
|       |     | Die nachste politische Zufunft                                                                                                                                                                                                         | 35  |
| Rτ.   | 3.  | Anschreiben jur Dentichrift vom 26. Februar 1859. 26. Februar 1859                                                                                                                                                                     |     |
|       |     | An ben Kriegominifter                                                                                                                                                                                                                  | 40  |
| Яt.   | 4.  | Dentichrift vom 26. Jebruar 1859. Erfte Aufstellung ber Preufischen Armee                                                                                                                                                              |     |
|       |     | für ben Fall einer aftiven Theilnahme Belgiens und Hollands am                                                                                                                                                                         |     |
|       |     | Rriege gegen Franfreich. Betrachtungen über eine materielle Entichtbigung                                                                                                                                                              |     |
|       |     | und über ben richtigen Beitpuntt ber Mobilmachung                                                                                                                                                                                      | 41  |
| Rr.   | 5.  | Borarbeit gur Dentidrift vom 26. Februar 1859. Dine Datum; por bem                                                                                                                                                                     |     |
|       |     | 26. Februar 1859                                                                                                                                                                                                                       | 51  |
| Rt.   | 6.  | Borarbeit jur Dentidrift vom 26, Februar 1859. Dine Datum; por bem                                                                                                                                                                     |     |
|       | _   | 26. Februar 1859                                                                                                                                                                                                                       | 51  |
| Řŧ.   | 7.  | Reltere Borarbeit jur Dentschrift vom 26. Februar 1859. Ohne Datum, aber por bem 2. Februar 1859                                                                                                                                       | 52  |
|       |     | Schreiben bes Fürften Rabziwill an ben General v. Moitle. 2, Februar 1859                                                                                                                                                              | 53  |
|       |     | Bromemoria über bie positische Lage uon einem unbefannten Berfaffer.                                                                                                                                                                   | 33  |
|       |     | 5. Mars 1859                                                                                                                                                                                                                           | 51  |
| Rr.   |     | Muffat "Rur Reitfrage" vom 6. Mars 1859. Rabere Begrundung bes Bor-                                                                                                                                                                    | 0-1 |
| er.   | ο.  | idiages pom 26. Sebruar mit bem Beginne bes Kampfes zu matten,                                                                                                                                                                         |     |
|       |     | bis möglichft viele Krafte ber Frangofen in Statien gefeffelt feien                                                                                                                                                                    | 60  |
| ę۲.   | 0   | Anfchreiben jur Denfidrift über Gifenbahnen vom 14. Rarg 1869. 25. Marg                                                                                                                                                                | 00  |
| ч.    | ο.  | 1859. — In ben Kriegsminster                                                                                                                                                                                                           | 66  |
|       |     |                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|       |     |                                                                                                                                                                                                                                        | 67  |
| QT.   | 10. |                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| •••   |     |                                                                                                                                                                                                                                        | 74  |
| Яr. ; | 10. | Dentschein der Artegominigen Einstüg der neien Eisendahnbauten und<br>Brojekte auf fünftige Auppentonzentrationen gegen Weisen. 14. May 1869<br>Aufjoterung zur Prälung der in der Dentschieft vom 7. Jedenar 1850<br>gemachten Bossch |     |

|         | Schreiben bes Sanbeisminifters Freiherrn v. b. Segbt an ben Rriegs-                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         | minifter über bie Dentidrift bes Generalftabes vom 14. Mary betreffenb             |
|         | Eisenbahnbnuten und Transporte, 23. April 1859                                     |
| Rt. 11. | Aufdreiben zu ber Dentidrift vom 19. April 1859 Un ben Rriegeminifter              |
| Rt. 12. | Deutschrift vom 19. April 1859 über Rriegeruftungen ber Frangofifchen              |
|         | Armee                                                                              |
|         |                                                                                    |
|         |                                                                                    |
|         | Theil II.                                                                          |
|         | Kriegsbereitschaft.                                                                |
|         | Erlaft bes Bring-Regenten, Ronigliche Sobelt, an ben Kriegeminifter uber           |
|         | Die erfte Aufftellung ber Armee fur ben Gall einer Mobilmachung.                   |
|         | 17. 9(pril 1859                                                                    |
| Rt. 13. | Bebenten gegen Die in bem Erlag bes Pring-Regenten vom 17. April 1859              |
|         | vorgeschriebenen Sammelpuntte fowie Borichlage fur eine engere Ron-                |
|         | gentration ber Armeeforps. 26. April 1859 An ben Bring-Regenten,                   |
|         | Rönigliche Sobeit                                                                  |
| Rr. 14. | Unfdreiben gu ber Dentichrift über Berfammlung ber Breugiichen Armee.              |
|         | 26. April 1859 In ben Kriegsminister                                               |
|         | Dentidrift betreffenb bie Rongentration von acht Breugischen Armeeforps            |
|         | am Rhein und Main                                                                  |
| Mr. 15. | Anfchreiben gur Dentichrift enthaltenb Rachrichten über Rugland. 30. April         |
|         | 1859 An ben Rriegsminister                                                         |
|         | Deutschrift über bie von Ruffifder Geite getroffenen militarifden Dag.             |
|         | nahmen. Ohne Batum                                                                 |
|         | Tableau ber Distofation ber Auffifden Armec. 3. Mai 1859                           |
| 3t. 16. | Bortrag in ber Ronfereng vom 8. Mai 1850 bei Seiner Roniglichen Sobeit             |
|         | bem Bring Regenten. 8. Mai 1859                                                    |
| Nr. 17. | Mufgeichungen für ben Bortrag bei Geiner Roniglichen Sobeit bem Bring.             |
| m- 40   | Regeuten am 23. Mai 1859. 19. Mai 1859                                             |
| Rr. 18. | Aufmarich an ber Saar. Ohne Datum; anicheinend von Mitte Mai 1859                  |
|         | Hujmarja an ber Saut. Lyne Datum; anjoeinend von Ritte Rai 1839<br>Hierzu Stige 1. |
| Nr. 19. | Borarbeit für die Aufzeichnungen vom 19. Mai 1859; Entwurf einer Marich-           |
| 21. 10. | tafel für den etwaigen weiteren Bormarich nach Frantreich finein.                  |
|         | Ohne Datum; anscheinend von Mitte Mai 1859                                         |
|         | Sierus Cline 2.                                                                    |
| 9h. 20. | Borarbeit für die Aufzeichnungen vom 19, Mai 1859. Ohne Datum;                     |
| 20.     | anideinend von Mitte Mai 1859                                                      |
| Nr. 21. | Bortrag bei Ceiner Roniglichen Sobeit bem Bring Regenten am 23. Mai 1859.          |
| Rt. 22. | Borarbeit für ben Bortrag bei Geiner Ronialiden Soheit bem Bring-Regenten          |
|         | am 23. Mai: Starfeverhaltniffe Franfreichs, Carbiniens, Ruglands und               |
|         | Defterreiché. 23. bezw. 21. Mai 1859                                               |
|         | Chreiben bes Bring-Regenten, Ronigliche Sobeit, an ben Kriegeminifter              |
|         | über bie Borichlage bes Generals v. Molite. 25. Mai 1859                           |
| Nr. 23. | Schriftliche Begründung ber im Bortrage pom 23. Mai gemachten Bor-                 |
|         | folage für ben Aufmarich an ber Caar, begio am Rhein und Main.                     |
|         | 24. Mai 1859 An ben Bring-Regenten, Konigliche Sobeit                              |
|         |                                                                                    |

Rr. 24. Aufzeichnungen über Ruffifche Rriegeruftungen. 27. Mai 1859 . . . 120

#### Theil III.

obilmadono.

|          | mooninaquig.                                                                                                                                   |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9tr. 25. | Reue Borichlage für die erfte Berfammlung der mobilen Rorps. 15. Jum 1859 An ben Bring-Regenten, Königliche hofelt                             | 124  |
| Rt. 26.  | Entwurf fur bie Stellenbefegung im Generalftabe ber mobilen Armee                                                                              | 126  |
| 9tr. 27. | Anschreiben zu bem Entwurfe fur Die Unterbringung von fünf Breuftifchen                                                                        |      |
|          | und eventuell zwei Bunbestorps. 17. Juni 1859 In ben Rriegs:                                                                                   |      |
|          | minifter                                                                                                                                       | 128  |
| Nr. 28.  | Entwurf für weitlaufige Rautonnements von fünf Breukiichen und eventuell                                                                       |      |
|          | gwei Bunbestorps. Done Datum                                                                                                                   | 128  |
|          | hierm Stine 3-5.                                                                                                                               |      |
| Nr. 29.  | Heber Mittbeilungen militärifchen Inhalts in ben Beitungen. 22, Juni 1859                                                                      |      |
| 201. 201 | - An ben Kriegeminister                                                                                                                        | 132  |
| Rr. 30.  | Unidreiben ju bem Bericht über Berpflegung ber Truppen mabrend ber                                                                             | 102  |
| 200 100  | Gifenbahnfahrten. 23. Juni 1859 In ben Bring-Regenten, Ronig-                                                                                  |      |
|          | liche Sobeit                                                                                                                                   | 134  |
|          | Bericht über bas Berfahren, wonach bei bem bevorftebenben Gifenbahn                                                                            |      |
|          | transport ber mobilen Armeeforps bie Berpfiegung ber Mannicaften                                                                               |      |
|          | mabrend ber Sahrt erfolgen foll                                                                                                                | 134  |
| 98r. 31. | Mufforberung, Die Rriegsglieberung und Stellenbefenung ber Bunbestorpo                                                                         | 101  |
|          | mitgutbeilen. 18. Juni 1859 In ben Generalleumant Dannhauer,                                                                                   |      |
|          | Frantfurt a. 90                                                                                                                                | 137  |
| Nr. 32.  | Fragen über ben Transport bed Sannoverich-Gachfifden Rontingente. 21. Juni                                                                     |      |
|          | 1859 In Sauptmann Graf Bartensleben                                                                                                            | 138  |
|          | Antwort bes Sauptmanne Graf Barteneleben auf Die Fragen bes Generale                                                                           |      |
|          | v. Moltfe. Ohne Datum                                                                                                                          | 138  |
| Nr. 33.  | Ueber bie erfte Ronfereng ber Militarbevollmachtigten ber Bunbesftaaten.                                                                       |      |
|          | 25 Juni 1859 An ben Rriegeminifter                                                                                                             | 139  |
| 2lt. 34. | Aufdreiben gu ben Brotofollen ber Konferengen mit ben militärifchen Ber-                                                                       |      |
|          | tretern ber Bunbeoftaaten. 29. Juni 1859 In ben Rriegeminifter                                                                                 | 139  |
|          | Brotofoll fiber bie erfte Ronfereng. 25. Juni 1859                                                                                             | 140  |
|          | Protofoll über bie gweite Ronfereng. 28. Juni 1859                                                                                             | 143  |
| 2tr. 35. | Entwurf für bie erfte Aufstellung ber Breufifch Deutschen Armeen. Ohne                                                                         |      |
| m ou     | Datum; mabricheinlich von Enbe Juni 1859                                                                                                       | 147  |
| 97r. 36. | Entwurf für die erfte Aufftellung ber Preugifch-Deutschen Armeen und furger<br>Operationoplan. Ohne Daium; mabricheinlich von Enbe Juni 1859 . |      |
| ON - OF  | Abanberungsoorichlage für bie Unterbringung ber Rofel und Rhein-Armee.                                                                         | 148  |
| 2t. 37.  | 1. Juli 1859. — An den Kriegsminister                                                                                                          | 148  |
| Rt. 38.  | Bormarich und Rantonnements ber Mofel Armee fowie Rantonnements ber                                                                            | 140  |
| ZIL 00.  | Rhein Armee                                                                                                                                    | 150  |
|          | Siernu Ofine 6.                                                                                                                                | ALLA |
| Nr. 39.  | Ueber Ginheitlichleit ber Berpflegungsfabe für alle Bunbestontingente.                                                                         |      |
|          | 2. Juli 1859 An ben Mriegsminifter                                                                                                             | 155  |
|          | Bromemoria bes Mugemeinen Rriegebepartements, betreffenb ben Aufmarich                                                                         |      |
|          | ber Armee am Rhein und Main. 3. Juli 1859                                                                                                      | 155  |
|          | Promemoria bes Generale v. Bolges Rhet jum Immediatvortrage bes                                                                                |      |
|          | Rriegeminiftere beim Bring-Regenten, Ronigliche Sobeit. 3. Bull 1859                                                                           | 157  |
|          | Erlas bes Bring-Regenten, Ronigliche Sobeit, betreffenb Rongentrirung bes                                                                      | _    |
|          | III., IV., V. Armeeforps und Bormarich bes VII und VIII. Armee-                                                                                |      |
|          | torps, 4. Juli 1859                                                                                                                            | 160  |

|       |                            |      |                       | iben bes Garbeforps. 4. 3nlt 1859 Ru Sauptmann Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|-------|----------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |      | 2016                  | rtensleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _1                                                                                           |
| t. 41 | _                          | llet |                       | sie Wichtigfeit ununterbrochener Transporte. 6. Juli 1859. — An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
|       |                            |      | ben                   | Rriegsminifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                            |
| r, 42 |                            | Uet  |                       | ie Unterbringung bes VIII. Preuhischen Armeetorps. 5. Juli 1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
|       |                            |      |                       | An ben Oberften o. Goeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                            |
|       |                            |      |                       | ung ber Frangöfischen Streitfrafte am 1. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                            |
|       |                            |      |                       | en bes Generals o. Manteuffel an ben Arlegsminister. 9. Juli 1859<br>noria bes Generals v. Boigts Aben über die insolge der neuesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                            |
|       |                            | pte  |                       | noria ves Generato v. Loigio ngeh uver vie impoige ver neuesten<br>rignisse nothig werdenden militärischen Maßregeln. 10. Jusi 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                            |
|       |                            |      |                       | bes Bring Regenten, Ronigliche Sobieit, betreffenb Ginftellung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _1                                                                                           |
|       |                            | etu  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                            |
|       |                            | w    |                       | teren Bormariche. 14. Juli 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                            |
|       |                            |      |                       | es Pring Regenten, Konigliche Sobeit, betreffend Demobilmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                            |
|       |                            | DC I |                       | Armee. 25. Juli 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r                                                                                            |
|       |                            | ar.  | 1100                  | mert bes Kriegsministers vom 28. Juli 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i                                                                                            |
| 42    |                            |      |                       | ben ju ber Dentichrift vom 22. Juli 1859 über Rantonnements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                            |
| . 40  | _                          |      |                       | Aufi 1859 In ben Rriegsminifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                            |
| - 44  |                            |      |                       | ift über Kantonnements. 22. Juli 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ť                                                                                            |
| nlage | 1.                         | -    | Denl                  | Schrift des Generals v. Claufewig com herbft 1830 über ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|       |                            |      | fün                   | tigen Kriegoplan gegen Frantreich<br>Heberficht jur Befetung ber hoberen Kommanboftellen bei ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ī                                                                                            |
|       | 2                          | Rr   | fün<br>1.             | ligen Kriegsplan gegen Frantreich<br>Uebersicht zur Besetzung ber höheren Kommanbostellen bei den<br>neun Armeelorps für die Kriegssormation. 14. Juni 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                            |
|       | 2                          | Rr   | fün<br>1.             | ftigen Ariegsplan gegen Frankreich<br>Ueberficht zur Befegung der höheren Kommandoftellen bei den<br>neun Armeeforps für die Kriegsformation. 14. Juni 1850<br>Ueberficht zur Befegung der Siellen der Generalfiabsöffiziere bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                            |
|       | 2                          | Rr   | fün<br>1.             | iligam Riccepsian aggan fromtreio  Heberfich zur Beiegung der höheren Kommandoftellen bei den neun Ammedorps für die Artigsformation. 14. Juni 1859  Heberficht zur Beiegung der Giellen der Generalstadoffiziere der den neum Ammedorps für die Deut volle Artigsgussinnber der den neum Ammedorps für die Dauer des Artigsgussinnber der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                            |
|       | 2                          | 98r  | 1.<br>2.              | fligen Rriegsplan gegen Frankreid.  Uederflich zur Belegung der höheren Kommandoftellen bei den neum Armeckrops für ble kritegsformation. 14. Juni 1850 – lieberficht zur Belegung der Elellen der Generalstadsoffiziere bei den nam Armeckrops für die Tauer des Kriegsjustandes der Krimec. 22. Juni 1850 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                                           |
|       | 2                          | 98r  | 1.<br>2.              | tigen Ricosplan agun Tenntrein  Hertifikt ur Keltung der öbberen Rommandoftelen bei den  nem Armeetorps sie die Richgiounalien. 14. Juni 1850  Heberifikt ur Bespielung der öbesen der Genemalsabschilere der  den nem Armeetorps sie die June des Richgischaften der  den mein Armeetorps sie die June des Richgischaften der  Armee. 22. Juni 1859  keltigen der Schienan der Abhatantenteilen dei den neun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                                                                                           |
|       | 2                          | 98r  | 1.<br>2.              | tigen Ricepstan agen Tenntrein Herchfelt urz Scheung der höheren Rommandschrier bei ben nem Armeterspi für bie Richgisomanien, 14. Juni 1850 Herchfelt urz Scheung der Scheinen 14. Juni 1850 Herchfelt urz Beigung her Scheine der Generatischerführer bei ben nem Armeterspi für bie Tauer bei Kriegstyfismheibe ber Kimer. 22. Juni 1850 Heberfilds ber Beispung ber Böhansterinden bei ben nem Armeterspi für bie Tauer bei Kriegstyfische ber Mrmete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29                                                                                           |
|       | 2 2                        | 981  | fün<br>1.<br>2.<br>3. | tigen Riegischen gegen Bruntviel  Merchfül zur Erkeitung ber bisberen Remmenderbeten bei ben mem Krunckerps für bie Artingischunglen. 14, Juni 1850  Hertifül zur Erkeitung ber Bister von Genamflabscheitung bei ben nom Unwerderps für bis Zuser bei Artingischmieber ber den nom Unwerderps für bis Zuser bei Artingischmieber bei den nom Unwerderps für bis Zuser bei Artingischen ben nom Ammerierus für bis Zuser bei Artingischende ber Kruser.  Eine Zehlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29                                                                                           |
|       | 2 2                        | 981  | fün<br>1.<br>2.<br>3. | tigam Rriesplan organ Tourbried  Medridis um Felierung ber höberen Rommanbeltelen bei ben nem Strucclarps für ble Rittegistumstön. 14. Juni 1850 Heierinds um Erleungs ber Bellen im Gemenflanksprüjeer bei ben nem Strucclarps für ble Tauer bei Rriesplufumbei ber Struce. 22. Juni 1859  Medridis ber Belgsung ber Zighantentriefelm bei ben nem Strucclarps für ble Zumer bei Rriesplufumbei ber Struce. 22. Juni 1859  Medridis ber Belgsung ber Zighantentriefelm bei ben nem Strucclarps für ble Zumer bei Rriesplufumbei ber Struce, Eine Zuhum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                            |
|       | 2<br>2<br>2                | Nr   | 1. 2. 3. 4.           | tigam Richgelan gegen Bruntrich  Merchilds um Erlegung her höberen Remmandeltelen bei ben neum Kinnederps für ble Artegisiemanien. 14, Juni 1850  Herbrids um Erlegung her Böleren Genemilanberhöfter bei ben nem Hinnederps für ble Zusur bei Rrichgistenbehister bei ben nem Hinnederps für bli Zusur bei Rrichgistelmische ber Kinne. 22, Juni 1850  Herbrids her Berteung ber Schädunsterkelart bei ben nem Urberfalle her Berteung ber Schädunsterkelart bei ben nem Lieberfalle her Berteung bei Schädunsterkelart bei bei men  Lieberfalle her Berteung bei Schädunsterkelart bei Ben nem Lieberfallen ber Berteung bei Schädunsterkelart bei Ben auch Lieberfallen zu Schädunsterkelart bei Ben auch  Lieberfallen bei Ben im Schädunsterkelart bei Ben auch  Lieberfallen bei Ben im Ben im Ben bei Ben auch  Lieberfallen bei Ben im | 2                                                                                            |
|       | 2<br>2<br>2                | Nr   | 1. 2. 3. 4.           | tigen Richgeben gegen Routwich  Herfelfel uns Pfelerung ber höberen Rommanbefelen bei ben nem Kruceforps für ble kritegionnation. 14, Juni 1860.  Herfelfel uns Pfelerung ber Öfferen Rommanbefelen bei ben herfelfe uns Gegenny ber Öfferen von Germaflischen Seiten Somme 22. Juni 1869.  Somme 24. Juni 1869.  Somme 24. Juni 1869.  Somme 25. Juni 24. J | 20 20 21                                                                                     |
|       | 2<br>2<br>2<br>2           | 9Rt  | 1. 2. 3. 4. 5.        | tigam Rivingstam organ Transtroin  Meedricht urs Verlaung ber höberen Rommandstellen bei ben neum Kinnederps für ble Rivingidermation. 14, Juni 1850 Herbricht um Verlaung ber Gleichen Gebenstellnebeführer bei ben neum Kinnederps für ble Zuser bei Rivingstuffunden ber Kinne. 22, Juni 1859  Meedricht ber Beleisung ber Schlentenstellen bei ben neum Kinnederps für ble Zuser bet Rivingstuffunden ber Kinneterps für ble Zuser bet Rivingstuffunden bei Kinneten Kinneterps für ble Zuser bet Rivingstuffunden ber Kinneten Limit und Juli 1869  Gleichterfeisung der ber Bundseferps, forecit für ams A.Juni 1869  Gleichterfeisung ein Serendfiede Schennt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19<br>28<br>28<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |
|       | 2<br>2<br>2<br>2           | 9Rt  | 1. 2. 3. 4. 5.        | tigen Richgeben gegen Routwich  Herfelfel uns Pfelerung ber höberen Rommanbefelen bei ben nem Kruceforps für ble kritegionnation. 14, Juni 1860.  Herfelfel uns Pfelerung ber Öfferen Rommanbefelen bei ben herfelfe uns Gegenny ber Öfferen von Germaflischen Seiten Somme 22. Juni 1869.  Somme 24. Juni 1869.  Somme 24. Juni 1869.  Somme 25. Juni 24. J | 20 20 21                                                                                     |
| nlago | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 981  | 3. 4. 5. 6.           | tigam Kriegopian organ Transtrein  Meedricht um Felingung ber höberen Rommanhoftelen bei ben neum Kruncelarpe für ble Kriegoliumation. 14, Juni 1850 Herbricht um Felingung ber Gleiche von Gemenflacheschrijtere bei ben neum Kruncelarpe für ble Tauer bed Kriegoliumhech ber Krunce. 22, Juni 1859 Heberfüld ber Beleiumg ber Kleichen bei ben neum Kruncelarpe für ble Tauer bet Artspallunhach ber Kruncelarpe für ble Tauer bet Artspallunhach ber Krunce. Chen Zuben.  Chen Zuben. | 2 2 2 2 2                                                                                    |
| nlago | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | Mr . | 3. 4. 5. 6. wid       | tigam Rivingstam organ Transtroin  Meedricht urs Verlaung ber höberen Rommandstellen bei ben neum Kinnederps für ble Rivingidermation. 14, Juni 1850 Herbricht um Verlaung ber Gleichen Gebenstellnebeführer bei ben neum Kinnederps für ble Zuser bei Rivingstuffunden ber Kinne. 22, Juni 1859  Meedricht ber Beleisung ber Schlentenstellen bei ben neum Kinnederps für ble Zuser bet Rivingstuffunden ber Kinneterps für ble Zuser bet Rivingstuffunden bei Kinneten Kinneterps für ble Zuser bet Rivingstuffunden ber Kinneten Limit und Juli 1869  Gleichterfeisung der ber Bundseferps, forecit für ams A.Juni 1869  Gleichterfeisung ein Serendfiede Schennt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20<br>20<br>21<br>21<br>21                                                                   |

| Ratie | 0011 | Mitteleuropa | 1859. |  |
|-------|------|--------------|-------|--|
|       |      |              |       |  |

| 2   | 1 | 112:    | Entwurf  | jum ! | Bornto | गंक | 1859. |
|-----|---|---------|----------|-------|--------|-----|-------|
| 3   | ě | 128 ff. | : Ranton | memee | tis an | bet | Moje  |
| 4   |   | 130:    |          |       | am     | 916 | ein.  |
| - 5 |   | 130/1   | 21 -     |       | 077    | 402 | in    |

#### Theil I.

#### Kriegsvorbereitungen.

Der Musbruch des Italienischen Felbyuges im Jeühjahre 1859 tras den General a. Moltife nicht unoordereitet, ließ doch die Geldung, welche Frankreich zu den volltischen Ferenschulungen Defterreich mit Serdnien und zu der Kage im übrigen Nallien einnahm, seit Jahren leinen Iwasifel darüber bestehen, doch feine Sympathien auf Geite der Jahren leinen Ameriel darüber bestehen, des feine Sympathien auf Geite der Jahren einner und biere einschiedlichen werd bezweich werden. Beranlaftung bes Chefs bes Preugifden Generalftabes ber Armee beschäftigten fich baber bereits im Winter 1857/58 bie Abtheilungen bes Großen Generals ftabes mit der Möglichkeit eines Krieges zwischen Frankreich-Sarbinien und Defterreich. General v. Moltke versaßte alsbann jene bereits vor sechs Jahren veröffentlichte Dentichrift vom Ottober 1858 \*) auf Brund ber Abtheilungs. norarbeiten.

Als nun ber Raifer Rapoleon III. beim Reujahrsempfang 1859 wenig freundliche Borte an ben Cefterreichifden Gefandten in Paris richtete, erichien

ber Bruch Granfreichs mit Defterreich unvermeiblich.

Breugen ertannte fofort ben Ernft ber Lage und richtete im Berein mit England feine Bemuhungen in Paris und Bien auf Erhaltung bes Friebens, für den fich auch Aufland aussprach, ohne aber bie Dand jur Bermittelung 

Berlin, ben 1. Februar 1859.

Die fich mehr und mehr barftellenbe Ausficht auf friegerifche Ereigniffe peranlafit mid an Guere Dodmoblaeboren folgenbes vertrauliche Schreiben au richten.

Gin Ronflift in Stalien wird meines Grachtens immer mahricheinlicher. Betrachten wir die Ruftungen in Franfreich, Die Borbereitungen gur Ginichiffung nicht unbedeutenber Streitfrafte in Toulon und Darfeille, Die Muf-

<sup>\*)</sup> Bergl. Mil. Rort. 1870/71 Rr. 2. Molttes militarifde Berte. L. 4.

ftellung eines Observationstorps im Bar-Departement, fo tonnen bie Abfichten bes Raifers Rapoleon trot ober eben wegen feiner gegen fonft noch erhöbten perfonlichen Schweigfamteit taum zweifelhaft ericheinen.

In Diefer Auffaffung wird man noch bestärft burch bie nicht unbefannten Frangofischen Bemühungen um Englands Reutralität, Die in bem bortigen Ministerium gu erreichen nicht fower fein wird, ba es in England an auf bem Rontinent verwendbaren Streitfraften, auch an einem großen Staatomanne febit, ber bie Antipathien bes Bolles gegen Defterreich ju beberrichen im Stanbe mare.

Gerner ericeint bas Ginverftanbnig Frantreichs mit Ruftanb fur bie Bolitit ber nachften Beit ungweifelhaft. Gine unmittelbare aftive Betheiligung Rufflands an einem Rriege ift gwar nicht anzunehmen, wohl aber bie Aufftellung pon Observationstorps junadit an ber Defterreichifden unb. falls Breugen gur Aftion mit Defterreich fdritte, auch gegen unfere Grenge,

Frantreichs Berhalten gegen Preugen ift gur Beit gwar ein burchaus freundicaftliches, aber unvertennbar auf Erreichung ber Neutralität Breugens

und Deutidlands gerichtet.

Je verwidelter fich biernach bie politifche Lage barftellt, um fo einfacher wurden bie eventuellen burch biefe Berhaltniffe gebotenen, allein auf feine felbständigen Entichliegungen gu bafirenden militarifden Dagnahmen Breugens fein muffen. Für ben Kall nun, bag Breugen gur Unterftunung feiner einauschlagenden Bolitit gu einer Mobilmachung schreiten sollte, wurde es fich gwar gur Zeit noch teineswegs um die Aufstellung eines Operationsplanes banbeln, es burfte jeboch an ber Reit fein fich bie erfte burd bie oben ffiggirten politifden Berhaltniffe bebingte ftrategifde Aufftellung ber Armee flar gu machen.

Es murbe mir von Intereffe fein in einem Demoire bie Anfichten Guerer Dodwohlgeboren über ben ftrategifden Aufmarich ber Armee für ben erwahnten Rall fo balb als moglich tennen ju lernen und erfuce Gie baber um gefällige Mittheilung berfelben ergebenft.

Rum weiteren Anhalt fur Guerer Dochwohlgeboren Meugerung geftatte ich mir noch folgende Buntte aufzuftellen: 1. Bie ftart murbe porausfichtlich Frantreich in Italien und gleichzeitig

in Deutschland auftreten tonnen? 2. Wie boch wurben Defterreiche Streitfrafte in Italien und gur gleichen

Reit in Deutschland zu veranschlagen fein, bei gleichzeitiger Aufftellung eines

Obfervationstorps gegen Rugland? 3. Muf wie boch mußte Breugen hiernach feine Streitfrafte am Rhein in Musficht nehmen, unter gleichzeitiger Bereitstellung von Observationetorps gegen Rufland an und jenfeits ber Beichfel?

geg. v. Bonin.

Moltte fonnte baraufbin am 7. Februar 1859 bie im Ottober bes vorberauther unner darungin am e. germar 1899 vie im Attober des Gorger gegangenen Sabré ausgescheitet Dentschift, in politischen und operativen Ewnägungen erweitert sowie mit dingulfigung genauer Stärteberechnungen der betheiligten Armeen, einreichen. Lebtere hatte er, soweit sich nachweisen lächt, seit dem 23. Januar in den Abtheilungen ausstellen lassen und in die Dentschie übernommen. Jum ersten Male tritt hier in einer Woltleichen Dentschrift ber Gebante auf, der fchießlich 1870, allerdings auf anderen Boransteigung berubend, boch in feinen Grundzügen abnich zur Aussührung ten, ber Gebante einer Offenfive vom Main aus in ber Frantreich gefahrdrohenbiten Richtung über Rancy auf Paris. 3mar ermabnt ber Beneral bie Doglichfeit eines berartigen Borgebens nur beilaufig bei Befprechung einer Kongentration ber

Unfdreiben und Dentidrift lauten:

#### Ar. 1.

#### An den Kriegsminifter Generallentnant v. Bonin.

Berlin, ben 7. Februar 1859.

Euerer Excellenz beehre ich mich bas unter bem 1. b. Mts. geforberte Memoire über eine erste Aufstellung ber Armee in ber Anlage gang ergebenft gu überreichen.

Die Kongentration nuch bem Bifein ist beim Generalisch bereits im vorigen Jahre im Auge geschl morben und find badet die sammtlichen Wärsisch über ihm Teal bearbeitet. 3ch gestate mir die bezgüssigen Zosiesuns ihr eine ihm Teal bezügsten zu vollen geschlichen Zosiesuns ihm vollen finnen, wenn die vorzeischlagen Rongentration seihft nur bem genus vollen finnen, wenn die vorzeischlagen Rongentration seihft nur einst genus vollen finnen, wenn die vorzeischlagen Rongentration seihft nur einst genus der Bestüßsteheste war der Williebesten Benutyung der Eistliche debener Bussie ihre zu werde Williebesten der ansgestüget wirt, hie fellt is dem geneigten Ermstigen Generatung der Bussie bestieden der ansgessügst wirt, hie fellt ist dem geneigten Ermstigen Generatung der Bussie geschlich und der anschlicht wirt.

<sup>\*)</sup> Bergl, Anlage 1.

<sup>\*\*)</sup> Die Tableaus find nicht aufgenommen worben.

burch em Borfland bes technischen Bürzeus ber Attheilung für Gijenbaßinangelgenschiem, unter ersebertlicher Jauschung ber Königlichen Gijenbaßinfommilijate shap. Betriebsbirchterus, genau zu prüfen, ob bief ober äßniche
Leiflungen auf ben Gijenbaßnen ausgeführt werben tönnen, ob sie gekleigert
werben birjen ober ermäßigt werben mitsjen. Bei bem Manged an pratisjen
erfostung bürrte nur auf jeloke Beile, bie nötigte Giderfeit und paglech
ein Moßiglich bolür erlangt werben, wie lange in jebem Jall bie Moßifmachung ber Kruner berschen, wie lange in jebem Jall bie Moßifmachung ber Kruner verschen, wie lange in jebem Jall bie Moßifmachung ber Kruner verschen, wie lange in jebem Jall bie Moßifmachung ber Kruner verschen, wie lange in jebem Jall bie Moßifmachung ber Kruner verschen, werben barf, ohne bößere Justerssjen auerdfähren.

Noch gestatte ich mit Genere Excelleng ermeifen gang ergebenst anheimgustellen, von nicht Berhandlungen mit den betreffenden Staatsregierungen über die Kniten Leipzigs—Dorf—Franslurt a. M., Ciffenach —Godung, Franslurt— Müdesheim, Franslurt—Mannheim und Wainz--Cudwigshofen wünschenserisfein möcken, über beren Benugung zu Willisterunspoeten, soweit hier defannt, beindere Kokummen woch nicht exterfien find.

#### Ar. 2. Denkfdrift.

Berlin, ben 7. Februar 1859.

Die Wehlfeltei, gleichgeitig von Often und von Welten per angagriffen, pur vorben, fie inte odge, melde Vergien freinfüllig anneid berteiffigen. Die die in fich also um Mustregeln, welche den Krieg mit Frankreich nach fich gieben lömen, so muß vor Allem ins Auge geloßt werben, was wir von Ausland we geroren beden.

Der schwere Krieg gegen bie Westunachte hat die Krafte Rußlands auf bas Aeußerste in Anspruch genommen und bem Lande tiese Wunden geschlagen.

Wie sehr bas Reich einer Reihe von Jahren bes Friedens bebarf, ertennt bas Rronungsmanisest selbst an, indem es sagt:

"Refrutenaushebungen sollen in dem gegenwärtigen Jahre 1856 und im Laufe der der i solgenen Jahre nicht flattfinden, wenn Gott Uns mit der Bortdauer eines selfen Friedens segnet und teine außerordenstichen Umstände bie Ausbedung unvermeiblich machen."

Die ahfteiden Anzlein Ausleitungen von 1863 ist 1856 und das Aufgebot der Reichsech musiken in dem unenspenarmen Lande die kolfdaren Krässe dem Anzlei dem unterhörten Wohe entjieben. Der Vielfilmbat fich erstädigt an parioistischen Gaben für Ariegarüftungen und befusse freichterung und Bisse der Soldan für Ariegarüftungen und befusse freichenssische inn neue Basse betreten.

"Die Urfaden unferer Riederlage," Jagt bie Betersburger Zeitung in volliger Uedereinschumung mit jahreidem Aussprücken ber fich nummehr freis beregneben Prifft, "worren im Junern unsferes Batertandes zu suchen. Und der fand fie unfer Knifer. Er toat einen liefen Blief in des Rieches bermachtelle Zugle des Tages ist die Knusschlanung der berechtigten Anteressen Struge des Tages ist die Ausstöhnung der berechtigten Anteressen Volltsfasschlassen.

Wollte man die jur Augmentation der Armee für die erfte Kriegsjormation erforderlichen Wannichoften, welche allein für die Infanterie und Kavallerie über 287 000 Wann betragen, wieder einberusen und somit der Landerkrießen, die nunmehr vorzugeweise dem Kulturinteressfen zugeDer Frieden ift ferner eine umerlößliche Bedeingung für des Gebeichen der Biederdoffungen am Amur, melde eine große Bedertung sir Ansiland zu gewinnen verfrechen, wenn die Begierung ihnen die bisberigs Aufgareffundt umb folfstar Pflieg fortgefetz zuwenden fann, sie den Gertfefritt der mitiatrigfolgialm Organisationen umb Bulturfahfplungen im Orenburgsfen um Son-Bultufchpflungen im Orenburgsfen um Son-Bultufchen Gebeit sowie für die endliche Bewültigung des Kandajus, defus welcher die 13. und 18. Hindaterio-Dissifion der Wussissified-Murophilgden Amure dei der Amure des Sandafus felden worden sind.

Bang befonbers endlich barf bie unternommene Befreiung ber gutsherrlichen Bauern und ihre allmähliche Umwandlung in freie Eigenthumer nicht ben Störungen ausgeset werben. Wie fonnten felbftanbige bauerliche Birthicaften geschaffen werben und fich entwideln, wenn man benfelben bie nothigen Arbeitsfrafte burch Ginberufungen jum Deere entzieht, wie follte ber große Grundbefit, ber unter Opfern ein neues Birthicaftsfpftem beginnen muß, babei besteben tonnen! - Gelbft bei friedlicher Entwidelung ift die Durchführung biefer Organisation bes Bauernftanbes febr fcwierig und nicht ohne Befahren, und ber Abel, auf beffen Roften biefer fogiale Brogefi por fich geht, fügt fich barin nur ungern bem Billen ber Regierung, beren Intentionen von ben Bauern natürlich babin aufgefaßt werben, bag eine bebeutende Berbefferung ibrer Lage fogleich eintreten foll, Diefe aber bon ber Butsberricaft ihnen vorenthalten wirb. In allen Theilen bes ausgebebnten Banbes muffen Truppen bei ber Sanb fein, um unrubige Bewegungen ber bauerlichen Bevolferung, fobalb folde ju Storungen ber gefetlichen Ordnung fortidreiten, im Reime unterbruden ju tonnen. Es ift baber ein bebeutenber Theil bes Beeres nicht abfommlich für einen Rrieg nach außen.

Das Richtlat biefer Unterhachung ist also, daß Kusslamd sire feine mit aller Arolf und Guregie unternommene innere Entwicklung bringende und nochmendig des Zeickens bedarf und daß ein äußerer Artig alle in diesen Gebelt desponnenen großen Schöpfungen und Unternehmungen auf das Neußerste erköhrbet. Siernach lößt fich durchaus nicht annehmen, das es dem Raifer Napoleon getingen sollte das mit oollem Bewißtjein seiner inneren Entwicklung fich bingebende Missand aus diefer Bodn beraussjuienten. Amssand mumd wird nach aller möglichen Borausssicht an dem den Frieden Besteuropas bedrochenden Sonstittt leinem Kutheil soweit nechmen, daß es für eine oder die andere Bartei mit dem Mitchel soweit nechmen, daß es für eine oder die andere Bartei mit dem Boffen in der Sand in die Schaufen tritt.

Quieß sam Aussian bei leinen bestiechnen nähren Gegleitungen just fignantreid jum Sardnime ben Schein annehmen, als sie es geneigt einem Bündnisse beiter beiten Staaten gegen Orlererteid beigutreten und Preußen mit einem Mngriffe zu betrochen, salls seigteres mit umd für Destrerteid gegen bei Friebensselbere in bie Eckennelle retten wollte. Mussiand berengs jum Bedien Bedien zu den Berteile Bedien der ausgehörten, dem bestiehen Kissungen worzumehnen. — In Bolen, auf ber Linie Bert, Barischau, Lowieg, Gensthochau eckelomitt, würde biefes herr Preußen auf seiner gangen Digernge umd zugleich Destrerteid im Gestigien umd Währen gestübrlich beberden. (Bon Arafau bis Wien für der

Bur Formation biefes Deeres find in erfter Linie bisponibel:

| ւ Ֆա | rt at | atton c | reles Beere | so little til etilit | et einte otspontoet:   |
|------|-------|---------|-------------|----------------------|------------------------|
| Die  | 2.    | Infant  | erie-Dioifi | on )                 |                        |
| ,    | 5.    |         |             | gegenwärt            | ig in Polen dislocirt. |
| *    | 7.    |         | ø           | )                    |                        |
| ,    | 3.    | ,       |             | gegenwärtig          | in Grobno.             |
| ,    | 1.    |         |             | *                    | s Kurland.             |
| *    | 4.    |         |             |                      | um Berbitfchew.        |
| g    | 6.    |         |             | *                    | . Rameney-Bobolet.     |
| g    | 1.    | leichte | Ravallerie- | Dioision gegen       | wärtig in Samogitien.  |
| #    | 2.    | *       | ,           |                      | um Binniza.            |
| *    | 1.    | Sappe   | ur-Brigade  | gegenwärtig i        | n Bolen.               |
|      |       |         |             |                      |                        |

Die Insanterio-Regimenter diefer Divisionen göhlen je 3 altive Bataillone gu je 844 Köpfen, die Ravallerio-Regimenter je 6 Estadrons gu je 165 Pferden, die Rufidatterien 4. die reitenden 8 beibannte Geldüge.

Diefe Truppen belaufen fich auf:

```
94 Bataillone = 77 576 Mann Insanterie.
72 Schwadronen = 11 880 Bierde.
```

28 Fußbatterien ju je 4 Geschützen = 112 Geschütze.

6 reitende Batterien ju je 8 Gefchugen = 48 . 160 Gefchute.

im Gangen annähernb 98 000 Mann.

Die entjeenteffen berfelben fieben 90 Weilen von Baridon, Berben auf bie Mobilmadung 4 Boden und auf bie Maride 40 Tage gerechnet, so tann bas Beer imerhalb 70 Tagen auf ber vorangegebenen Linie in Bolen aufgeftellt werben.

Webe Truppen hat Kußland für eine Kongentrollom in Holen nicht bishponibet. Die nächften fichen birrt ber Tinie ber Jülian und bes Jüliger. Es sind die 58 Geferrechtstelliene ber Ersten Armet (die 4. Bataillien ber Jinfanterie-Negimenter), aus welchen bei erster Kriegssfermation 36 Keierze-Julianterie-Negimenter  $\mu$  je 3 Bataillienen gebildet nerben follen. Behalb die Formation märben für jebes Armeelorphe 29 148 Burtlaube und Weierven, mithin be den 36 Bataillienen der Ersten Armee 3 × 29 148 = 87 444 Wann einzuguischen sein, mogu die Kogierung unter den vererörterten Berkölltnissen der Gerben kinne den Vererörterten Berkölltnissen

Die feiner noch jur Erften Arme geförenben Truppen, nämlich bis 3. und 20, Affanterie-Örleifen und bis 3. finisk Rasollieri-Örleifen, febet im Jameen bes Bleiches, beym um Kaluga, Ord und Kurst. Sie fönnen bert in Anfeiung eines berögender innerer Unruhen wolf faum entbehr nerben und bei ferer greifen fünferungs von der Keltgeragen wirder man sie nur nach Felen ferengische, wenn man allen Ernfles jum Arfage spreien wellt, wos ben hernan siehe konnen bei denne flechen Truppen, nämlich die 14. und 16. Infanterie-Örleifen, stenne bei andes flechen Eruppen, nämlich die 14. und 16. Infanterie-Örleifen, fermer die 11. und 12. Infanterie-Örleifen, beren Bataillone mur 571 Röje fart sind, die 4. und 5. Lichje Kavalierie-Örleifen und bas nur 16 Geladvons gässende Wefere-Kavalierierpe (Kitrofffere), würde Mußlamd weel unterhang im Pedolien lengestriterin judiammen im Gangen.

52 Bataillone = 36 632 Mann Infanterie 88 Schwadronen = 15 504 - Ravallerie 52 000 Mann, 136 Gefcibe,

und in ber erften Rriegsformation:

- 52 Bataillone = 52 000 Mann Infanterie
- 128 Сфизатопеп = 20 480 Мапп Ravollerie, 256 Gefchübe, обет аппабетий 75 000 Мапп.

Sie bedrohen Desterreich in Galigien und find zugleich für Eventualitäten in ben Donaussuffurstenthämern und ber Türkei versüghor, welche Lander im Berlauf eines Besteuropäischen Krieges boch wahrscheinlich in einen Zersteungsbrouße gerathen wärden.

Es bleibt endlich noch in das Auge zu saffen, auf weiche Stärte das in Bolen aufzuftellende herr durch Einkerufung der Artegsaugmentation gedracht werben tann und um wie viel daburch die zur Aufftellung des herres in Bolen erfordreitiche Zeit vertlängert wird.

Sur Augmentation ber 7 Julianteis-Dissipam auf die Krieglisteft finderfordertid  $7 \times 2004$  Wann — 15 428 Wann, mr Augmentation ber beiden leichten Konsolleris-Dissipam von 6 ya 8 Schuddronen für jede Riggiant  $2 \times 1740 = 3480$  Wann und Pherde, die Artillerie erreicht den Krieglist durch Kussellung von 168 neu zu behannenden Geschüften, die 1. Sappeur-Plajade beder John Mann

Das in Bolen aufzustellenbe heer murbe fo bie Starte erreichen von:

- 94 Bataillonen = 94 000 Mann Infanterie
- 96 Schwabronen = 15 360 . Ravallerie
- 35 Fußbatterien zu je 8 Geschützen 250 Geschütze
- 6 reitenben Batterien zu je 8 Geschüten = 48 298 Geschüte

ober im Ganzen annähernb 115 000 Mann,

Jede Dietsjon bürfte ibe verbätnisjunssig gerting Jahl ber erforderlichen Mugmentationsmannischaften ans einem Navon von böchftens 30 Meilen Nadius bezieden fömmen. Die Bertammung beier Mannischaften in der bepäglichen Gouvernmentskaupfladt und ife Warsch jum Truppentseil fam höchftens 20 Tage erfordern, welcher Zeitraum auch für die Gestellung der Mobilinachungspertek gemägt.

Das heer wird mithin in ber vorangegebenen Stärke bie begeichnete Aufftellung in Polen in 20 + 70 = 90 Tagen erreichen können.

Englands weitverweitet Hambeldseigkungen missen missen bei bei Grünng des Friedens unwülstemmen machen. Schwertigt kann es gern sein, daß Frankrist seine "Rach in Justine erweitert, den flaiferichen Abschulismus auf dies Haubein ist Ausgeste der Appelensische Frieden Abschulismus wir diese Frieden und zu gestellt geber Ihre Terreinfissung der Ihre vom "frangstissen ein Andertreine, der Andertreine, das des Andertreine vom "frangstissen der flaiferteine, folgen der Kufrufer in Ihrein deuen, nicht entbefren kann teilen, das des Freis dem flaisstirten Rampf istendiomfols zuschaum wich — wie der auch seiner rusig bleichen sollte, wenn die Kriegsstamme weiter um sich greift, oder gar, bass des dann zu Gumplen Frankreiche attie werben sollte, ihr gegen alle meh jede Kopfischnissische

Für bie erfte Entwidelung inbeg bleibt England außer Betracht.

Danemarts Gesinnung gegen Deutschlands-Preußen ist bekannt. Rach ber Gesetsevorlage von 1858 foll die Kriegsstärte der Landarmee auf 50 000 Mann gebracht werden.

Siervon muß ein Teleil auf ben Jinfeln und in den Feltungen blieben. Men nird dagur onderficienlich das Softfein-Sauenburgisfes kontingent bei fimmen, boch aber dem genetügt fein nimirfelnes etenio viel National-Binen gurufdguloffen. Bur Defensive vom Geleistig würde sonach das Dolfiels des in der Eliste von Ovon Mann aufreten fimmen. Deliebe dasseise dagegen die Offentive über die Else hinaus ergerisfen, so müßten abermals 10 000 Mann gurufdfleien, um de der ereiturerten Seinmann der Ginnobener de Ordnung in den Fragspilfimmen aufrecht guerefilden.

Eine folde Operation nach Dautschafe binein, jumägli ohne jede migtiche birelle Unterftütigung durch Frankreid, wärre die bebentliche Solge im Dünemart dochen fomen. Die böhftens 30 000 Mann faarte Armee würde Gefahr laufen durch febr überlegene Rröfte sofort angegriffen und gefalogen ju verben, wenn auch nur ein Praußische Armeetorps sich mit bem X. Deutschen Membeksteps vereicht.

Intes ift nicht in Kerede zu fiellen, daß eine aggreffive Politikt bes. Kopendagener Rabinets dagu nötigigen lann das genamte Bundestorps vorreft in der Defensive an der Ethe oder Gibber zu belassen und auf eine eventuelle Unterflüßung durch ein Preußische Armeetorps Bedacht zu nehmen.

Richertand liegt eigentlich auferdale und nur mit Maafricht und Bezeins auf dem abscheinlichen Keischigubafa. Es demun zur mittelbur in Betracht lofern es freundlich over jeindlich gegen Belgien auftralte. Abse die Gadoch, in wolche die Solgreich feit 1830 vertjunten ih, weift es auf eine Archive Heifenschaft, wie auch von ber Ratur ichnes Bodens verzygsbreife brajnftigt wird. Broot fonnte ein Hotalbichen bere aus die fein schwer brajnftigt wird. Broot fonnte ein Hotalbichen Bere aus die fein schwer gagnafischen, werd glieft mit letzeichwermungen gedächter und von keiner Seite breite gestährteten ande einfense berechten und mit Bedjein und Preußen erzeich im heimischen Boden am scherfund von Erienz Seite breiten fein im Rederland keine Gempatsien sier das den bei der verlechten beime Seinen der Verlechten der geschlichen eine die Index die Verlechten der der der Verlechten der der Verlechten der der Verlechten der der Verlechten der Verlechten der Verlechten der der Verlechten de

Die gahlreiche Schutterie\*) wird, von Linientruppen unterftut, vielleicht

Unter solden Umfindern scheint mon benn auch entschoffen auf die Defensive ber logenannten Utrechter Leinen sied bescheinen. Bergan, Berden um Bertragentung werten sieden als bergeschobene Bosten betrachtet und bas für das Meinland so michtige Wachstelt soll gang aufgegeten werben. Es siedent, daß man die Bertre biese Mages absieflich verten und bet werten Artendoversite unterflossen.

Do ber König ber Nieberlande als Deutscher Bundessicht miter solden lunftlinden auch nur lein Rontingent sir Lugenburg stellen wird, erscheint weiselichest. Ummäglich wäre es mich, daß Perugien die Bertsfeidigung biefes michtigen Plages allein übernehmen und selcht noch Woastricht beisen müßte, um zu verfündern, daß es nicht ein Branzölischer Depotplach verede, auf weidem sich des Berträcht gegenn den Mein daßeiten stante.

Doß holland fich gegen Deutschland erflären sollte, um mit Sulfe Frankreichs Belgien ober einen Theil besselben gurud zu erfangen, ift nicht qu erwarten. In solchem Falle wurde man auf die thätige Bundesgenoffenicht biefel leiteren Landes rechnen können.

Holand von Saufe aus durch Preußische Truppen zu belehen, um fich ber allerdings reichen Sullsquellen biefes Landes zu versichern, würde eine nicht zu rechtfertigende Berpflitterung unserere Streifträste involoiren und wahrscheinlich einen Arteg mit England herbefolischen.

Belgien hat, seit es seine Unabhängigkeit erworben, einen Ausschwung wie wohl tein anderer Europäischer Staat genommen. Trot ber Verschiebenbeit seiner Stämme hat ein wirfliches Nationalgesuhl fich entwidelt.

Die anfänglich unbedeingte Nothwendigkeit einer Anlehnung an Frantreich hat aufgehörtt. Belgien fiest im Frantreich ben einzigen wirtlichen Freind einer nationalen Selbständigkeit; es betrachtet England, Preußen und felbst Holland als feine unsfellberen Berbündeten. Bibre Belginus Kuntoflich respective, so wäre dobured ber größte Theil mierer Weitgurnge völlig gebedt. Mierdings tum auch dam Frantreich mit Seichisseit und in lürgefter Jeit ein bedautende Herr bart an unterer Grenge im Meg versammeln.") Allein die Operation gegem ben Rieberrefien bedarf einer britzeren Bolis, welche mur Belginen abgeben num. Das ein nicht wohrspeinlich sie, das Belgien sich mit Frantreich verbinden, so bleibt die Inwostion jemes Landes sie Frantreich immer ber erste Schritt, um gegen Preußen eines Ennbes sie matterechnen.

Belgien beabsichtigt jum Schuth seiner Rentralität eine Streitmacht von 100 000 Mann ausjustellen. Die Friedensteinrichtungen find aber nicht in ber Art getrossen, daß man hossen beiten wirflich schlagfertigen herre bas Feld ju behaupten.

Die Belgischen Zestungen bedürfen einer Besahung von 40 000 Mann. Williger Preisgedung bes ganzen übrigen Landes und ber Haupstadt will man den Rest des Herres in einem verschanzten Lager vor Antwerpen songentriren und bort Stand halten, die Hülle von Aussen sommt.

Bei der vielerzzweigen Cienkohnerekindung fie es möglich, doß fich in turger Zeit 50 bis 60 000 Wann verjammeln, von denen der dei Weiten größere Theil aus Beferenn beilet, die nur wenige Monate gedent haben. Die Konollerie wird iche unwolffindig fein, die Artillerie den bestamt Abei bes herres bilden. Aber felbh finter permanenten Werfen darf die Hulle für dies Dere nicht algulange ausbleiten.

Eine folde ift von holland feinesfalls gu gewärtigen.

Englands her befindet sich in Jadien und ist dort noch für eine Reiche von Jahren in Anspruch genommen. Wenn wirflich 10 000 ober 15 000 Engländer die am sich schwierige Landung dei Oftende um Rieuport bewirften oder selbst wenn ihre Schiffe bis Antwerpen hinausgingen, so würde

<sup>\*) 3</sup>n einer erft nach herausgabe ber Militärifchen Rorrespondeng 1870/71 aufgefundenen Bearbeitung ber Denfichrift vom Ottober 1858 findet fich hinter "... Der sammeln" der San:

<sup>&</sup>quot;Dies herr mußte ober jogleich Luxemburg und Soorlouis belagern, Landau, Germensheim und Maing beobachten, um durch das schwierige Saarund Mossegebiet gegen den Mein vorzudringen. Dier stößt es in der Front auf Goblenz, während es Colin und Magfricht in der Klante bekält."

baburch bie Möglichfeit offensio gegen ein Frangofisches heer gu berfahren noch lange nicht gegeben fein.

Rur allein von Breugen tann Belgien ausreichenbe Gulfe erwarten.

Sät bieten zwech ist oder das Loger von Antwerpen ibet groodbt. Wit ben Mitteln, nedige bem VII. und VIII. Prensjissen Vernetersys nach Besteun der Riefen und Bundsssschung, contract und Washrichts und Bentos, im freien Zielbe bisponited bieiben, ist eine dirette Unterslätzung auf 20 Mittelle neftrerung nicht anglanglid. Mun ist oder der Berichig der Riegleimag Anlage des beseitigten Logers bei Antwerpen von den Kammern verworsen worden und das Belgisse herr würde von den dort zur Zielf vorhandenen Merten der erworsten Solgu mit einmas sinder

Ein verfchangte Loger bei Namur würde doggen den größen Theil vest Innbe um sieht die Jouaptiabt einigermoßen decken umd die dirette Unterflügung Freuglischer Setteiträtige, weinigkens dem Nildzug amf dieselten jäderen, wöhrend man in Antwerpen überkoput gar teinen Nildzug amf dieselt jäder Jouapt an der Moos in Berbindung mit dem sellen Palug Romur, links durch die Arbennen gefährt, einen Moriss entferent von dem Feltungen Ghorleren, Dinant und Durb — dos reisse Güttiss umd die Glienbohn im Nilden — ersseint für die Offensie und Defensie sowie für Ernässung und Unterführung der Bestässen berest zleich gerägnet.

Unstreitig hat die Ausstellung des Bedissen Herres auch dei Antwerpen ervolleit für und, die der Franzissische Angriss ein debeutendes Eruppentorps vor berieften siehen lassen muß und dehre ersehelig geschwiste unsere Geruge erreicht. Es ist aber zu besorgen, daß Belgien, desse was der Miller sichkesken Justiand sind, frühre verloren geht, als unsere Korps was der Miller ver Monarcisie um Mein anslannen, und das ist ener rebert verbein nuss.

Es brängt fic baber die Frage auf, ob die Belgische Regierung, ohne daß man bestimmte Berbindlichteiten gegen dieselbe übernimmt, veranlaßt werden könnte ihr heer statt in Antwerpen an der Maas zu tonzentriren?

Ungunstiger als auf dem nördlichen gestalten sich die politischen Berhältnisse auf dem südlichen Theil des großen Kriegsschauplates für einen Krieg awischen Krantreich und Deutschland.

Ebenso wie das vereinigte Königreich der Niederlande wurde auch Sardinien bei dem Pariser Frieden als ein Bollwert gegen kinstige Angriffe Frankreichs aus Deutschland gedacht und dementsprechend hergestellt. Sarbinien ist im Besith ber wichtigen Alpenpässe vom Montblanc bis zum Merer, es erhielt zehn Millionen von den Französischen Kontributionsgeldern, um diese Ausse durch Besselsingungen zu sichern, während andrerseitst der Mondreit zugenwande Alessandra geschleist wurde.

Aber die Berhallmiffe haben seitbem sich nicht nach der Politit ber Rabinette entwicket. Dies sich jum Theil von der Strömung der die Boller bewegenden nationalen und sozialen Ideen in eine gang veränderte Badn sortaerissen worden.

In Italien ift bie nationale Bewegung seit einer Reihe von Jahren im steten Bachsen, welche bie Bereinigung aller Italienischen Staaten unter einer gemeinschaftlichen Regierung will.

Sarbinien fischt fich berufen der Werfecher biefes Erteckens zu fein. Die Percifaglt Ocherreichs in Jtalien ist das vormeignise hinderniss, voeldes der Bermeirtschaug antgagnschet. Ein Sarbinisfere Winister proetitiet auf dem Curodischen Kongers zu Paris 1866 im Namen Jtaliens gegen zum Ferrfacht: "es fonne kim Einerschalschaus Fild grafteling zuschen Sarbinien und Ocherreich, so lange diese einen Zoll Jaussenschaftlich wes ein einem Aber Sarbinische Bederns imme haber. Dass Sarbinische Sere erwartet mit Ungebuld den Augustlich, wos ein einem neuen Fedhyuge die Scharte des letzten aussezem Innn. In der Vergeschlichen Weckstellung von Allessands und Salate sind der Vergeschlichen wertenden Kampt genflüchten.

Bermöge seiner vortrefflichen Militäreinrichtungen ift nun Sarbinten ein sehr zu brachtenber Gegner. Gs ist seineswege gewilligt untfätig fremben Beistond abzuwarten. In vier die finst Wochen versommelt es ein durchaus schlagfertiges Herr von 60 000 Mann bei Aufin, welches in wenigen

Wärssen nad Scradella rüfet, bert auf Cassle, Altssparies und Gemus vorsteilighel bosset, in einer spartem Setslung dos agange rächnetzige Lond bert, einen seindlichen Uebergang über dem Azieno ssanften. Waliand ummitteldor derrößt und zu einer Dsscriptionuterensfummig und nach der würe einen Azien ers sein fest debenden gehangsbesongen (40 000 Wann) versätzt werden.

So die drohende Stellung Sardmiens. Die übrigen Italienischen Mächte kommen zwar weniger in Betracht, aber solange Frantreich ein Truppentorps im Kirchenstaat hat, darf die Südgrenze der Combardel feineswegs als gesichert angeschen verben.\*)

Es ift flar, bag in biefem Falle Defterreich in Deutschland weber mit großen Streitmitteln noch in furger Zeit handelnd auftreten tann.

Bon besonberer Bichtigkeit endlich ift die Schweig, welche wie ein festes Bollwert mitten zwischen Die Deutsche und Italienische Defenfionslinie bineinragt.

Die neutrale Gemeig trennt die Herre, volde Defterreich in Deutschlamb und der Zomderde aufstellen Tönnte, sie dert den ossenschaften Augung in das Jenuere Frankrichs, die Franche Gontie. Darf man ober aumehmen, daß ein Frankrichs, der ein die Gedergsfande inrückt, so besinder es sich dort in einer schwer angreisderen Gentralsselung, von velcher aus es siere den oberen Mehrn gegen Sübbeutschand und über die Dillig gamgderen Allemaßissen) gegen Devitatien bevouhiren fann, wo nicht allein die Pietike Desterreichs gegen Gerbeitung, sondern auch die Deinspie in der Lomdere in den Michael genommen und elds Trol unmittelbar betroet weich.

Die Folge einer seinblichen Besethung ber Schweig wurde sein, daß nicht mehr ber Rhein und ber Ticino, sondern die Aller und ber Mincio die anfängliche Desensionsellnie ber Deutschen Deere bilben. Die Linie der ersten

<sup>\*)</sup> In ber nach herausgabe ber Mil. Korr. 1870-71 aufgefundenen Bearbeitung vom Oftober 1858 ift an biefer Stelle eingeschoben:

<sup>&</sup>quot;Siermach Steint Deltertieß auf bem Intalienischen Ariegosichauplas uur vie Wahl entweber sinter dem Minich zurfäusgeden und die Emploreit preistungsden, wo wedert des noch umollimbete Piacenga noch sent siehe siehen der Griebung der Greich und der Greich und der Verleichen Unterstellen Ereitungstein der Officer unt bedeutschen und zwor ben bereitelten Ereitungstein der Officer und seine Garvinliche Armee zur siehen vorzuberingen. Begig Geste Vo.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbort fteht :

<sup>&</sup>quot;ben großen Santt Bernhard, ben Simplon, ben Gotthard, Bernhardin und Splügen".

Aufstellungen wurde fich in dem Bogen von Raftatt über Ulm, Belblirch, Beschiere nach Mantua ziehen und die reichen Gebiete von Schwaben und ber Lombarbei von Hause aus bem Gegner preisgegeben sein.\*)

Demnach ift bie Frage von höchster Bebeutung, ob bie Schweiz ihre feit bem Bestflälischen Frieden völlerrechtlich ftets anersannte Neutralität behaupten tann und will?

Die liberalen und rabitalen Pringipien haben auch in der Schweig Burgel gefaßt. Franfreich hat namentlich im Waadtlande und Genf vielfache

<sup>\*)</sup> Chenbort folgt ber Cap:

Es ift von Wishigkeit, dost des verschangte Loger von Um nicht olse burd Kentingente bes VII. und VIII. Umwederlope beises, sowern neuw die Streitkrässe ihre der Deutschen Großmächte unterflügt werde. Rach sieher geographischen Loger sonn die Kussade unte Ochtererich zusächen, ist zeich auf einen diesem Grenze mumittelber bebrock, so ist zu bestürzigen, doß es um so schwader und hatten diesen kuntilikande aufterten wirde."

Sumpstien, es hat seinen Ginflus mit Ersofa erweitert und teatischisch in ber neuellen Zeit den Bermitter in einer für die Schweis wickigen Angelegenkeidesgegeten.<sup>39</sup> Gine Sinnesjumg zu Deutschland ist nicht vorfamben. Die öffentliche Weitung und die Verfen verten bei ausbruchenen Kampfe für Fraugössiche Weitung und die Verfels verten bei ausbruchenen Kampfe sür Fraugössiche Zeiten mohrscheinlich Varteit ergreisen. Weier dos nachre Intertieb der Schweiz ist unzweissichslt versgesichnet. Bei Ausgebung der Reutratistät ist die Unabhängigkeit des Glaates gefährbet; das Enn die ist die Geber Schausha eines Kampfe, dei welchen ein in etwas gewinnen sann, weil Gebeitsterenetierungen gang außer dem Justerisse der Schweiz liegen.

Es ist baber mit Grund anzunesmen, daß die Eidzenössischen Regerung im entschein Augenblid trot aller Parteinneinungen und Sympathien die Reutralität der Schweiz wahren und mit aller Wacht ihrer Wassen aufrecht erhalten wird.

Wenn bie Politik ber Gorbinissen Regierung eine mit ber des Orsterrichischen Rabinets unvereindert, wenn andererseits das Konigerisch ber Riederlande jur militärischen Unsedeuntenhöht beradsgelinden ist, lo läßt fich dagagen
nicht verkemmen, wie wischig es ist schon im Borous ein fremuhschaftlisses
Berhaltniss mit Belgien und der Schweiz anzuschnen. Ges handets sich deit um nichts Gereingeres als die Frage: od Teutsschaft bei einem Kriege
mit Frankreich zwei Armen von 100000 Mann für oder gegen sich haben
soll, und de vier die Linien von Lugensburg die Balei oder von Oftende bis
Genf zu verzischigen haben werden?

Um ben gewaltigen Ramps mit bem germanischen Sentrum Europas aufsaunehmen, zu welchem schließlich wohl auch England noch hinzutreten könnte,

<sup>\*)</sup> Babricheinlich ift die Reuenburger Angelogenheit hier gemeint. Bergl. Spbel "Begründung des Deutschen Reichs" 2, Seite 262 ff. Ausgabe von 1889.

bedarf es für Frantreich vielleicht noch eines vorbereitenden Schrittes, ber Erweiterung feiner Dachtstellung im Romanifcen Weften.

Die Lage ber Jtalienischen halbinfel gewährt hierzu eine Gelegenheit, bie Frantreich nicht undemutt lassen wird, sobald feine inneren Berhältnisse es rathsom erscheinen lassen bie Thätigteit ber Parteien nach Ausgen zu beichältigen.

Durch eine bewoffnete Einmischung in die Italienischen Berhaltniffe bebrobt Prantreich junicht weder Breugen noch die Masse der vollichen Bundesländer unmittelbar. Das Unternechmen ist direit nur gegen Desterreich gerichtet und zwor nur gegen bas ausgebautsche Desterreich.

Frantreich beaufprucht babei vielleicht nicht einmal eine Gebietserweiterung, es fampft angeblich für nationale Ibeen, und es gilt nur Italien wiederberguftellen.

Bethicke fic Beufischand in einem sichem fall meutel, b. b. ließe es Ocherreich im Sich, in würde diesen Setant durch den Bertuft der Comdarder eine tiefe Bunde geschägen. Wit dem Sinfen siener Mach ischein Verugbund Sinftigl in Deutschland freigen zu miffen. Allein wie dem Helbung von 1805 ber von 1806 solgte, so mürte der nächste Schritt Frankreichst gegen Preußen gerichtet sein.

Wie schwach auch Sildeutschland durch seine Geleichteit ist, Frankreich wird bert, zwischen Ochtereich und Bruufen inne, zunächt teine Gebeites erweiterung, sonderen wie in Jallen nur Günftig und Wochfieldung und Breitlerent suchen. Gestügt auf alle Sympathien des Landes wird es dagegen seine gange Krost zur Wiebererlangung der nie verfüngerten Medicang wird beruffen dann vielleicht allein zu widersteben haben, wenn Ochterreich aus Jtalien verdrüngt weder den Willen noch die Macht mehr bestigt zu einem neuen Geldpurg urftlen.

Preußens Wachfeldung in Deutschland Jann burch die Wichlättl Schreichs in nichtige Jeiten purfüglerfung verben, ernelt Sernieddungen mitsten fie fetels mieder pur vollen Gestung beingen. Antwertet Preußen auf die Bedrechung Ceiterreichs in Jailien durch Auffeldung feines Sexres am Weini [o fömmen auch die fleineren Deutschen Giabaten ihre Mitwirtung ju bem gemeinsmen Rampi nicht verfagen, welcher damn sogleich sier Frankreich ber berößen deutschen annimmt.

In welcher Beije nun bieje Mitwirfung ftattfinden wirb, lagt fich im

poraus ichwer beftimmen. 3m Jahre 1830 war bie Unichanung, bag bie nadfte Bulfe bei Breufen ju fuden fei, auch ben Gubbeutiden Regierungen geläufig. Gie bewarben fich bringenb barum. Gpatere langwierige Berbanblungen baben au einem befinitiven Abidlug nicht geführt; auch wirb bie Frage bes Oberfommanbos ftets eine febr ichwierige bleiben. Rach ben Beidluffen vom Rabre 1848 follten bas IX, und X. Bunbestorps fich bem Breufifden Beere anschließen, bagegen bas VII. und VIII. Bunbestorps fich bei Raftatt tongentriren. Defterreich wollte ju ihrer Unterftubung mit 150 000 Mann fofort an ben Rhein ober boch binter ben Schwarzwald ruden, mabrent eine Referve von 50 000 Mann in furgefter Grift nachfolgen follte. Gine folde Dachtentfaltung tonnte nur gang bem gemeinsamen Intereffe entsprechen, wir werben feben, wie weit barauf zu rechnen ift. Das VII, und VIII. Bunbestorps fonnen allerdings ungefähr in berfelben Reit bei Raftatt-Germersbeim, wie bei Ulm ober bei Burgburg versammelt werben, nämlich swifden bem 30, und 41. Tag. Es waltet babei aber ber wefentliche Untericied ob, bag in ersterer Richtung bie einzelnen Rontingente einem geichloffenen feindlichen Beere entgegenruden, mabrent fie in ben beiben letteren Richtungen bemfelben ausweichen.

Die Bersammung in Kastatt—Germersheim konn, wenn man, wie wahrscheinlich, Frankreich die Juitiative überläßt, als unausssührbar betrachtet werten, und es bleibt nur noch die Wahl zwischen der Konzentration bei Ulm oder bei Würzburg.

Wellen bie Gübbenischen Kontingente die Ocherrechtische Spilfe aufjuden, in beich, mag men biefe num an ber Tiger, am Bed die Spilfen bei Bertiegen und unter Amerikan ber Bildigung sewolf nie das zu bestiende Wiederoverbringen Schwaben und Bagern zum fortwärenden Arzeitsche Arzeitschauplage mochen. Könner ist bingegen bardur fedeme die Würzburg Peruffliche Spilfe zu finden, fo wird sowerlich ein Französische Sper wogen tiefer im Südbenischland einzuderingen.

Wie winsichenbrerth es nun auch wöre alle beie Berdättniss im vorzus schigusfellen, so mitren bestollige Berhandungen im gegenwärtigen Augenfild schwertich zu einem befriedigmben Restultate lüßern. Im Drung ber Wost aber werben die Güdenlichen Regierungen fannt lange (skwantun zwischen beirenten mit mit der ihr von den mit einzelschaufbei mocht und ber nahen sicheren, bile es bedt. Im legten hall nirb sich dann auch die dierbrings ebenfo wichtige als sowiertige Frage wegen bes Obertommandes vom sicht erkeidige

Defterreid. Babrent bie geographifde Geftaltung und ein zwedmäßiges Gifenbahnnen Franfreich geftatten mit Leichtigfeit Truppen aus bem Rorben und bem Guben bes ganbes an bie Grenge Oberitaliens berangufuhren, tampft bier Defterreich an einem außerften Buntt feines weiten Bebiets. Ein einziger noch unterbrochener Schienenweg\*) giebt bie mehr als 100 Meilen lange Berbindung mit ber Sauptftabt ab. In ber Front bas friegsbereite Carbinien, in ber Rlante bas feinbliche Italien bilbet bie Lombarbei ein Kriegsthegter ohne andere feste Blate als bas nicht pollenbete Bigcenga und bie unbebeutenbe Citabelle von Dailand. Alle Stellungen, welche ber Ticino, die Abba, ber Oglio und bie übrigen von ben Alpen berabfliegenben Strome gemabren möchten, find auf bem rechten Ufer bes Bo mit Leichtigfeit zu umgeben. Die Lombarbei ift baber in feiner Beife gur Defenfive geeignet und es bleibt ben Defterreichern taum eine andere Babl, als mit allen bort vorhanbenen Streitmitteln bie Offenfive gu ergreifen, bie Sarbinifde Armee bis an bie Alben zu brangen und zu ichlagen, bevor bie Frangonice Bulfe eintrifft, ober binter ben Mincio gurudgugeben und bie Combarbei porerft aufgugeben. Zwifden bem genannten Strom, ber Etich und bem Bo bilben allerdings bie Gestungen Beidierg, Berong, Legnago, Mantug eine außerft ftarte Defensivftellung. Aber felbft biefe murbe beim Borgeben eines Frangofifden Beeres aus Mittelitalien gegen Ferrarg bas Benetianifde nicht unbebingt beden. Rebenfalls mußte man auch ichliefilich aus ber bezeichneten Stellung offenfip wieber berportreten, um bas verlorene Gebiet wieber zu erobern.

Je weniger baher bie allgemeinen Berhaltniffe fich für Defterreich günftig in Italien geftalten, je bedeutender wird die Truppenmacht fein, welche es dort versammelt.

Sethli menn die Haltung Zentissande Grantreits, zwingt mit seinen Jamusträtien Grunt zegen biefel zu moden, wirde of für den Jässlenissen Zeitzug faum weniger als 100 bis 120 000 Mann bestimmen. Sarbinien tritt nach Abyng aller Schlampsbesquengen noch mit 60 000 Mann auf, Sommt som biefen bei der Displichten ond ein Zehol bingu, so sam die verbührete Armee die Holle den nach 2000 000 Mann erreichen. Hiermach wirde Celterreich seine Verfeitzug zu normitten gebart.

<sup>\*)</sup> Die Eisenbahn von Wien nach Berona war damals nordösuich Benedig zwischen Rabresina und Casarsa unterbrochen.

llebrigens war am 5. Jebruar 1859 im Generassiabe berechnet worden, wieviel Zeit das 8. Cesterreidzisse Korps im Jamuar 1869 zum Transport auf dieser Zimie gebraucht batte und weiche Trupperunds im Gamen besüdert worden war. Veral Cestie Si

Bei bem Justum des Landes ist die volle Kriegsbefahrun, der Zeitung des die Landes des Landes des Beites der die Grenze der Schaftlich und des Landes der die Grenze der Schaftlich und des Landes des

Gegenwärtig stehen bort bas 5., 7., 8. und fast bas ganze 3. Korps, welche jedoch auf bem Friedenssuß taum stärter als zusammen 74 000 Mann\*\*) sind.

Nach frührten lickeren Nachrücken beschlächigten die Opfertreicher im Kreispkall gegen Sarbinien allerdings die Offenflus gestück auf Placenza vom Bo aus zu ergertelen. Were obgefehen davon, daß das Weiner Robinte nicht leicht durch Nagerissen biesen Kreispkall hervoerrussen wird, so würden auch die die jest verspammelne Terteinistel zu einer solchen Operation zwischen von großen Sarbinissen Zeitungen hindung sienerlick genügen.

Berchen singsgen bie genannten Sorps virilig mobil gemacht, so erstein fie bie Schiet von eine 100 000 Wann. Beczer Madristen machen es wahrigeinlich, daß außerdem nach vos 2. Serps, früher in Arabu, jeht größentsfells in Wien, ferner aus Ungarn bas 10. und 11. Sorps, sowie die Kortzer für Zudien bestimmt sind.

Die Stärte der Desterreichischen Korps ist teine gang gleichmäßige, auch behalten diese nicht immer die im Frieden zugestörigen Truppen, wie icon jetet das Beispiel des 3. Korps zeigt. Im Durchschnitt dann man aber die Stärte der Korps auf 30 die 40 000 Mann rechnen.

<sup>\*)</sup> Feldjeugmeifter Freiherr v. Sannau.

<sup>\*\*)</sup> Bemerfung von ber Sanb bes Generals v. Molife:

<sup>&</sup>quot;Davon 5900 Mann in Bologna und Ancona."

und unter Anrechnung ber in Italien

ftebenben Depotbataillone . . . 9 000 Mann

ba folde für bie Feftungsbefagungen permenbbar finb.

im Bangen 296 700 Mann,

ber vorstehend als nothwendig veranichlagten Starte alfo nabezu entsprechend.

Bon ber gesammten Defterreichischen Armee verbleiben nun noch

bas 6. Korps Steiermart, Tirol, Deutschland,

- . 1. , Bohmen, und jest jum Theil in Bien,
- " 9. " Mahren, Schleften und jest gum Theil in Bien,
- " 4. " Oftgaligien und Butowing,
- " 12. " Siebenburgen,
- " 1. Kavallerieforps Ungarn,

enblich bie Truppen im Banat, Kroatien, Woiwobina 2c., überhaupt 212 000 Mann

ausichließlich ber Depottruppen.

hiervon würde gumächt bas Observationstorps gegen Ausland abgeben, welches gleichzeitig die Ordnung in Ungarn und Golizien aufrecht zu erhalten, esentuell Wien zu beden haben wird umd baher taum schwächer als 100 bis 120 000 Mann angenommen werben dars,

Bur Bertheibigung von Deutschland bleiben sonach ichlieftlich 90 bis 110 000 Mann, umgefähr bas Bundestontingent.

Ein Mederers sonnte nur burd Scholdung ber Jalienischen Arme einst verten, wie bei bei der Armelische gledern wirt, vollends bei bei Fraussflößerfeits ausgesprocenn Abste ben Reing zu lotaliften, wo ber Schwerpunkt bestehen vollung ungweischoft in Jalien ließt und ohne Preußens Jingureteen nicht nach Zumischan überschäugen kann.

Der Defterreichifden Mobilmachung fieben auch außer ben finangiellen

mandertei Schwierigleiten entgegen. Gs feldt an ausgekibeten Manmfajten, um die 4. umd die Grenabier-Vatailione zu formitren. Die Augmentations ammansfagten mössen aus den zum Tebel sehr enternten Ergängungsbeitren betrangeführt werben. Es sind 90 000 die 100 000 Sjerce zu beschäffen; die neuelten Reduttionen haben die Ervässlünssie werigtens nicht günkiger zu fallet. Bildt man auf die Rejatunde Früherer Wolfmadungen, so berauche Ocherreich 1850 und 1854 auf Wannte, um 300 000 Mann aufgehelen. Selche fer Tanaberet irte großer Wassien auf sichnischen den sicher Ausbehaung wird die Jeit tossen. Die Justied die Remarksten der Schafte der Tanaberet irte großer Wassien auf sichnischen den sicher Ausbehaung wird wie Jeit tossen. Die Justied die Remarksten der Schafte von mur 17 529 Wann mit 112 Schäftigen und 4054 Pferden bautet ben 7. 645 20. Januar, die des his 7 aug.

Die Cefterreider felch befaupten den Bedarf am Pierben burd freie beimbigen Matauf in Gelt ein zu ein Womante nebeschip zu femmen. Ses magen auch jur Zeit fenn einige Boerfekrungen getroffen sein, worauf das seeden auch jur Zeit seine Bercher beinbeute. Das linies Wohlstendampflagsfehigt fann in sier die Jim Wooden beracht sein, auch werben die großen Zuspenverfammulungen burch die Gesienbahren westentlich abgedirgt werben. Ein genaus Berunsschaung der Zeit für bierbeit nicht miglich, doe bürste im Mügenteinen angenommen werben, doß die Rongentrationen in der Wonaten bewehrt fin filmen angenommen werben, doß die Rongentrationen in der Wonaten bewehrt fin filmen.

Die Deutsch Armer würde vorausschlich gestliet werden aus dem 6. Korps, vielleicht dem 4. und aus Tyeiten des 1. Kavalierietorps. Es ist aber nicht wodrickeinlich, daß deuen das 6. Korps nach Ulam driegitt werden wird, somdern man wird dossielde wohl jedenfalls in Tirot kelassen, um die Schweig zu beobachten und um es nöthigenfalls über dem Brenner und Berona auch nach zur Jedistinischem Krune herauschem zu fömen.

Bir bie Difertorion ber Muffisen Grenge vertheitem dann das 1, 9. umb 12. umd Theil ets Kanallerielerps. Treffen biefe Unnahmen zu, is würde etwa breit Womate nach gefalfem Wolfmachungsbefalch bie Ochter-reichiftige Armee, aussich. Beflungsbefahungen, in solgender Weife auf-gefallt sein:

| 3talienif | che Arn  | tee | in der | Lou  | ба  | rbei | ١.  |      |     |    | 220 000 | Manr | ı, |
|-----------|----------|-----|--------|------|-----|------|-----|------|-----|----|---------|------|----|
| Observa   | tions:A: | rme | e in U | ngar | n 1 | mb   | (S) | aliz | ien |    | 120 000 | ø    |    |
| Deutsche  | Armee    | bei | llim   |      |     |      |     |      |     |    | 67 000  |      |    |
|           |          | in  | Tirol  |      |     |      |     |      |     |    | 33 000  |      |    |
|           |          | in  | Tirol  |      | ٠   | ٠    | ٠   | ٠    | ٠   | ٠. | 33 000  |      | 5  |

440 000 Mann.

| 5      | Franti  | eich. | Die   | arme   | e h  | at, | we  | nn | m | an | nie | þŧ | una | usere: | rzirte | Ref | rute |
|--------|---------|-------|-------|--------|------|-----|-----|----|---|----|-----|----|-----|--------|--------|-----|------|
| bazu : | rechnen | will, | bie 6 | Stärke | po   | n   |     |    |   |    |     |    |     | 576    | 000    | Mar | ın,  |
|        |         |       | bav   | on fir | ıb i | imn | иоб | iI |   |    |     |    |     | 170    | 000    |     |      |
|        |         |       | mo    | bil .  |      |     |     |    |   |    |     |    |     | 406    | 000    | Mai | ın.  |

Nach dem nausten Bertaften ist der immer Justande Algeriens gerade im gegenwörtigen Augenblick so. haß die dert seigenkem Truppen saum auf weniger vermindert werden dirten als auf 50 000 - 50 000 -Frantleich diespositit sonach, wenn es im Frühlahr den Frantleich diespositit sonach, wenn es im Frühlahr den Franklus eröffliche, noch über ... 356 000 -

Do ber Krieg, wenn er sich gegen ben Richin wenket, mohrscheinlich oppolafe sein würte, so wire es nicht unmöglich, daß der Kaiser bei unnere Bewodung bei Riches, ber Feltungen, ber Hosselbe und ber Kaupstschelben verstägebaren Depots, ber Genbarmerie, furz ben immobilen ITO 600 Mann übertrüge, obwoss die sich soch eine folge Entsbissung bei Landes von allen mobilen Armpen nicht om Gesche sein möcket.

Zedensalls find 236 000 Monn das Höhlie, womit Frankreich einen Feldzug gegen Deutschland eröffnen könnte, und dabei ist ei muner noch wahrscheinlich, daß Frankreich flärker in Rallem und femächer am Klein auftreten wird.

Es fragt fich nun, ob Frankreich feinen hauptangriff gegen ben oberen ober ben unteren Rhein richten wirb.

Firt die erfte deier Operationen spricht die Ansfisch auf anfänglichen Erfolg. Im Süddentissand wird Frankrisch, nuchr als auf irgem verdige Sympatsfien der Bevöllterung, volleicht auf dem Wangel am einstellichen Wilter der Verliegen Beglerungen rechnen diesen. Die einem sichntlich gemöglich die eine Anschlichtigten Berstammlung gelangen, und nicht undentlöar, daß auf ein Aufläche Geschlichtigten Berstammlung gelangen, und nicht undentlöar, daß auf ein Allesmenne challes, das dem Geschminterteiffe entgegen möre. Gerach die Verlemmlung volleich der Schlichtigen werden, der eine geschlichtigten gestellt der Erftenspilie par eine Geschauftigen volleichtigen in der Korft des leigten Augenfilich, und in beiere Beschung ist wer erreichnigten vom Daule aus mit seinem Kriegstontingent in dem is school exponitien Magenbilch, und in beiere Beschung in den met volleich geschauft geber der Auflage beschauft geschauft gesch

Benn Frantreich mit seiner Samptmacht auf biefem allerbings sonn richter mit Erfolg betrettenn Beg in Caufischan chierbag, bot inerhogen, werden Operationstünie zwissen Desterreich und Bezussen gewinnend, und wenn zwar für Leigteres ein Angatiff von Gibten ber seine des geschaften fein mit, is ist doch nicht zu verfrennen, das solaus des Berusstünie der der Nicht seich, ein Bergeben durch Schwaben und Franken gegen Bertim famm mobilis fit.

Belde Forifchritte Frankreich auch in Subbeutschland gemacht hat, sie werben so lange in Frage gestellt bleiben, bis Preugens Streitmacht niedergeworfen ift.

Wenn boggen Franfreiß fich gleich zu bem Sauptangriff auf der Giebertspie entschieft, welcher aufgleitend diert zu dem eigentlichen Jewes flührt, sie weite der Keite auf die harte Französische Speicht, als bald auf fremdes Meiste verlegt, aus Frendes Mitteln ernöget. Dabei ist die vorausschäuftlich schwiede Beiginse und seiner Sauptstadt von etweig größem moralischen als makertellen Gewisch. Das Fortspieckeit in deler Michael geriodert dam aber, das im derfachtlich Speich von der feber aberen. Aufgellung des Belgischen Greess frehen bleicht, und pearle Detachtrungen gegen die Baal find faum zu vermeiben, da die Spoliandische Steine dam. Die Platze Benlo, Maartrich, Mülk, deurembern und Geartouls find, au beebackten.

Rach alle biefem foll bann bie Armee noch in solcher Stärte am Rhein eintreffen, baß sie im Stanbe ist bort minbestens eine ber großen Festungen au belagern und gegen bie Wirtsamteit ber übrigen Blate au schüben, endlich bem nun jedenfalls am rechten Ufer bes Stromes versammelten Breugischen heere entgegengutreten.

Bebe biefer Operationen hat ihre eigenthumlichen Schwierigfeiten unb Portheile.

Es ift aber nicht vorher zu bestimmen, ob bie hauptmacht ber Frangofilden Auffen sich gegen Reienpreufen wenden und Gubeutischand nur beobachten wird ober umgekehrt. Der lettere Jall bürfte aber der wahrideinlichere fein, wenigstend unter ben gegenwärtigen Berdstinissen.

Der schlagsertige Bustand ber Frangösischen Armee ist bedannt. Die Masse ber Truppen, namentlich die Anvollerie und Artillerie, ist schon im Brieden in ben nörblichen und öftlichen Theilen bes Landes bissorier und erleichtert so eine Jusammenziehung gegen Deutschland.

Die Augmentationsmannicaften fonnen mittelft ber Gifenbahnen in wenigen Tagen berangezogen werben.

Die Ernennung ber höheren Rommandoftabe wird vorbereitet sein, ber friegsmäßige Truppenverband aus ber bisherigen nur solalen Eintheilung ichnell organisirt werden.

Es ift baber mit Sicherheit anzunehmen, daß die ganze Mobilmachung bes Französischen herres binnen acht Tagen vollendet sein tann, mit Ausnahme jedoch der Pierdebeichaffung.

Die Waßregel fam einer Zeitberechnung sigalis nicht unterworten werben, da trog ber verbesjerten Jumpf an Pierben in Frankreis ein bebeutender Zeiel des Bedersis nochwendig vom Aussause begogen werben nung. Es. wird die Pierbedschaffung ber übrigen Mobilmachung des Frankreisen Serens vorangehen und der Anfanj dem Aussause den siedersten genergeig geben, daß Frankreis dem Krieg bestischtigt.

Die Armee ift folgenbermagen bislocirt:

|      | Die armee ift for | gen | retinalen | t en | NOULL   |     |      |         |      |     |        |    |     |  |
|------|-------------------|-----|-----------|------|---------|-----|------|---------|------|-----|--------|----|-----|--|
| I.   | Commandement      | ďμ  | Nord      | Ma   | τξάραξί | M   | agı  | nan,    | Pa:  | ris | 113 00 | ю  | W., |  |
| П.   |                   | de  | l'Est     |      | s       | Co  | nnv  | obert,  | Na   | acų | 82 00  | 00 | 15  |  |
| Ш.   |                   | de  | Sud-Es    | t    | s       | C   | afte | Cane,   | 8r   | on  | 71 00  | 00 | s   |  |
| IV.  |                   | de  | Sud-Ou    | est  | s       | 281 | o\$q | uet, T  | oulo | ufe | 29 00  | Ù  | *   |  |
| V.   | 5                 | de  | l'Ouest   |      | s       | 280 | ara  | guap    |      |     |        |    |     |  |
|      |                   |     |           |      |         | b   | 'Đi  | lliers, | To   | irs | 31 00  | Ю  |     |  |
| VI.  | g.                | in  | Afrita    |      |         |     |      |         |      |     | 75 00  | 00 | *   |  |
| VII. | e                 | g   | Rom       |      |         |     |      |         |      |     | 500    | 00 | *   |  |
|      |                   |     |           |      |         |     |      | Sufar   | nme  | n - | 406.00 | Ю  | m   |  |

Diese Eintheilung ist indes teine taktische, sondern eine lotale. Es haben die Commandements im Often Frankreichs viel zu wenig Insankreie für die vorsandene Bahl an Kavallerie und Artillerie, die im Westen umserkert zu viel.

Wie nun bei Ausbruch bes Krieges bie Armee aus ben Kommandements formirt werben soll, lößt sich vorber nicht überseichen. Werben inder bie Truppen ber beiben mestlichen Commandemants bedasis herfeilung bes Ellesftmerfälltnisse an die Deutssie und Flatimisse vertreits, is erziglet sich aus ber Berechann ber Wärsse, unter Benudung ber ssienkabnen, Bedgenbes:

I. Italienische Armee. Bei Lyon und Grenoble find nach beenbeter Romplettirung an Mannichaften

|     |      |     |                 | Inf.    | Rav.   | Art.  | Genie | <b>3</b> սլ.։ |
|-----|------|-----|-----------------|---------|--------|-------|-------|---------------|
| bis | 3um  | 10. | Tage verfammelt | 55 780  | 14 389 | 13286 | -     | 83 455        |
|     |      | 15. | s treten hingi  | ı       |        |       |       |               |
|     |      |     | aus Montpellie  | t 4 320 |        | _     | 2697  | 7 017         |
|     | bazu | bie | Berftartung aus |         |        |       |       |               |
|     |      |     |                 |         |        |       |       |               |

 Migerien, etwa
 24 555
 1 652
 454
 —
 26 107

 bie Division in Hom
 4 320
 —
 —
 —
 —
 4 320

 88 975
 16 041
 13 740
 2 697 = 120 999

Unter Hugurechung von acht Tagen für die Mobilmachung fann sonnach die Jatleinisse Armes am 18. Tage mit über 80 000 Mann ben Bermarsse von Loon Loon und Wermelde aus beginnen, am 21. die Savopisse Gerenze übersserien und in sede Wockens) am Nicion anlangen, wenn sie überscharpt die Operation der Gardinis dealsselfte Workenstein der Jatleinissen Alle von Westernschaft der Jatleinissen Alle der Von erreicht werben fann, hängt freitis dem mangerfei Umständen ab; indeß ist nicht zu überschen, daß das Grausselfische Dere durch den Krimseldzug eine große Lebung in solchen Gepebitionen sa.

- II. Die Deutide Urmee.
- a) Wenn die Neutralität Belgiens respektirt und das gange heer zwischen Weg und Strafburg versammelt wird.
- \*) In bem im Generalftab befindlichen Entwurfe ber Dentichrift bemertt General p. Moltte an biefer Stelle am Ranbe:
  - "Balberfee Bericht 20 Tage nach ber Rriegserflarung".

Major Graf Malberfer vom großen Generalstabe war in ber ersten Salite Februar jur Bedschung ber mitikarlichen Richtungen nach Substantreich und Oberitätlen entsandt worben. — Die Bemerkung Molites ist bemnach aus ber Zeit nach Absendung ber Dentschrift an dem Kriegsmitister. In acht Tagen aus bem

|     |                      | Inf.   | Kav.   | art.   | Benie | <b>Ց</b> սյ.։ |
|-----|----------------------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| 11. | ${\bf Commandement}$ | 38 500 | 12718  | 16 260 | 4 701 | 72 179 M.,    |
| v.  |                      | 20 425 | 826    | _      | -     | 21 251 #      |
| IV. |                      | 20235  |        | _      |       | 20 235 *      |
|     |                      | 79 160 | 13 544 | 16 260 | 4 701 | 113 665 M.    |

In 18 Tagen\*) I. Commandement mittelst Jußmarsches, ba bie

Eisenbahnen ben weftlich Paris ftebenben Truppen

ibertaffen finb, . . . 80 000 15 764 11 028 2 997 109 789 M., 159 160 29 308 27 288 7 698 223 454 M.

Bon ben bis zum 8. Tage versammelten Truppen stehen bei Straßburg . 72 000 Mann aller Waffen, - Det . . . 41 000 - - -

Unter Hingurchung von ode Tagen für die Wobinadung wirdober das Fenalisie Serb eries am 17. Zage in dieser Solfen bei State den Körfen der State der State der Solfen der Solfen der State der Verjekungsberief Wostent einstellichten. Americ 100 600 Wann sind am 26. Zage in der Gegend der Mich State der Solfen der Solfen der Solfen der Solfen der Mich State der Solfen der Solfen der Mich State der Solfen der Solfen der Solfen der Solfen der Solfen der Mich State der Solfen der Sol

b) Benn bie Hamptoperation barch Pelgien gegen ben Rheim geführt und gegen Siedertschand nur ein Weisusper gerichtet werden foll, foligi sich in Sinslicher Beise berechent, boß nad benkreter Rompfettinung der Truppen die Kongentration von 150 000 Mann bei Litte, Balenciennes ze. in 14 Tagen und in eben der zielt von 80 000 Mann dei Strößburg und Mach berütt werben konn.

Da allein bie 3. Divission in Eile gegen 2000 Mann jählt und mittelst ber Eisenbahn von Paris aus sehr schauf verfactt werden tann, so wird, um die Kongentration dess Beschissen herres zu feden, jedenfalls nach 14 Tagen schon eine farte Adontsparte einrücken tönnen.

Das hauptheer wurde die Besgische Grenze erst am 23. überschreiten, am 29. Bruffel befeten und am 31. Tage vor Antwerpen steben.

Läft es bort etwa 30 000 Mann gurud, was gur Beobachtung bes

<sup>\*) 3</sup>m Entwurfe fteht:

<sup>&</sup>quot;Am 18. Tage".

Belgitsen sowie des Hollanbissen herres jedenfalls nötig; ist, so vermag es in der Stärke von höchstens 120 000 Mann boch saum früher als am 36. Tage bei Andein die Prenssisse Sertige zu erreichen, wobei allerdings noch eine Kooperation von Meh aus stattsaben tann.

Siernach burfte fich ergeben:

1. daß die unter a berührte Operation sowohl für Deutschland als für Preufen die bebrohlichere ift; ferner

2. doğ bei der außerordentlichen Schmelligheit, mit weicher die Jünnschischen dauptherer die Offensie zu ergreifen im Stande sind, umd det eine noch fürzeren Jeile, in weicher ichen ichr bedeutende Kriste die Verstummfung iswooll der VIII. Benetkeltops freien innen, uniere Moditmadung die zu dem Jeitspurin isch erzischen nerden darf, mo in Frantreich die Augmentation an Manmickalten eintritt. Bör mürden dam jeden jufdt fommen mud der gleind sichen der Ausgehalbe zu jedt fommen mbe ergeind sichen den vollendung der Wolfendung der Greiten faben.

Breugen. Die furze Frift, in welcher bas Preugifche Deer ichlagfertig wirb, gestattet ber Bolitit ibre Beschüffe ichnell in Aussubrung zu bringen.

Sind die Armpen einnal nobil, jo ift es aus eisem Eründen winnigenswerth sie nicht in ihren Standquartieren zu belassen, sondern sie sossen der geschen der ben haupvertsammlungspuntten zu nistwadiren. Diese werden aber seldsstreftändlich gang verfigieben sein, je nachbem man sich gegen Desterettelbere Guidburgfändlich etflärt. Bei Anordnung der Wobilmachung muß baber biefer Entschulg gefahl fein.

Mit der mobilen Armee eine abwartende, für alle Fälle paffende Aufstellung zu nehmen, ist unthunlich.

Wolfte man 3, 20. das I. und VI. Armeederps an der Muffischen Bernje belaffen, das III. und IV. jur Sicherung des Meins objenden, dem Mest des Jeress in den Wacten verfammeln, so mürden, wenn mann fich falschisch gagen Ordererich erflärt, die Rorps am Mein wieder zurüstgagen, der mem man en Artige mit Fentrick mit, die aus der wirder erft borthin transportitt werden müssen, worüber dei die die vier Wochen verforen geden. Wan hatte dann die Landwecht ebenjo viel länger in der Sprinath besäglier somme.

Bei bem angenommenen Fall einer Aftion Preugens mit Desterreich ift bie Frage:

Wie hoch unsere Streitfrafte am Rhein in Aussicht zu nehmen sind? nach biesseitiger Ansicht bafin zu beantworten, baf wir höchstens nur mit

dem I. Armeetorps an und jenfeit der Weichsel und mit der 12. Division bei Brestau stehen bleiben dürfen, mit allem Uebrigen aber nach dem Rhein abruden mussen.

Wan dorf sich nickt verfecklen, daß die Prentsisie Armer am Niche entwerte ben Ausstruch ses Arzieges ereinheren voer reifen ganges Gemickt lofort auf sich gieben wird. Prentsien übernimmt damit den später doch unvermeiltigen Kampi freiwillig und unter Berhältnissen, die ein Gelingen vorantssessen licht

Belder Dienst Cesterreich daburch geleiste wird, ergiebt sich aus der schon jeht nichts weniger als günftigen Loge des Kaiserstaats, und es wird Sache der Diplomatie sein die positionen Bedingungen, unter welchen eine soche hille genobset wird, im Boraus in bindenöber Jorm schusstuffellen.

# Erfte Aufftellung ber Breugifden Armee, eventuell in Berbindung mit ben Deutiden Bundestorps.

- Die vorangefenden Betrochungen lassen es a guschnäßig erscheinen bost, nach gentalfalinge der Obstrachinstenupen ner Disparung, eggen Jeantreich bisponitel verbleichende Herr vortläufig in dere größeren Artheitungen aufgebellen, von denen die erstere am untern Whein die Bertheibtigung ers Weiserprosing und biere Zestenughleinen Bereinunk, dei gweite vom Wain die eigentliche Offenspaarmee bildet, die britte an der Saale bereit gehalten wird, mu je nachdem der sicholisse Angriff fich entwicket, foster in der einen oder ber anderen Micham gebruchten.
  - Es bleibt anzugeben, wie ftart jeber biefer Beerestorper und aus welchen

Armeeforps er gu bilben ift, endlich binnen welcher Zeit bie Berjammlung beenbet fein tann.

1. Die Armee am Riederrsein würde bestehen, außer den bort bereits bislocirten VII. und VIII. Armeesorps, aus dem III. Armeesorps und eventuell dem X. Deutschen Bundestorps.

Das III. Armeelorps ift für biefe Herresaltheilung bestimmt, weil es im Centrum der Monarchie das obsommtlichte und vielleicht schon vor der allgemeinen Mobilmachung nach dem Mein zu dirigiren ist, um die des VII. und VIII. Armeelorps zu sichern.

Kann das X. Deutsche Bumbestorps überhaupt herangezogen werden, so ist es seiner ganzen geographischen Lage nach auf den Riederriein angewiesen, wo es den Ländertompser seiner Kontingente ummittelbar bedt.

Der Beit nach murben in ber Wegend von Duffelborf eintreffen:

bas III. Armeeforps am 30. Tage,

bas X. Bunbestorps am 44. Tage,

nach beischerer Woblimadung. Es würben seinach am Riefen dehenntlichen binnen wire Woben ber ist gewißsighe Armenderpot, etwo 100 000 Monn, außer den starten Zestungsbeisgungen und esentuell in sechs Woben über 135 000 Monn, weiche griftigt auf die Mehrinlinie jede seinbliche Operation jum Geiten bringen mitste.

Schiff für den Jolf, doğ auf die Apfeinahme des X. Bundesterps nicht gerechnet werden der, ericheint es nicht ratifam von Jaufe aus mo de field die Verdältnisse aufer entwickte loden, eine größere Tunpenmach als der Preußische Armestorps nach dem untern Riem zu dirigiren. Die Linie der Preußische Armestorps nach dem untern Riem zu die fiels gegen liedermacht lange ebenptet werden lann, umd es sit gegeigt worden, des ber Gegenr fie vooraußischlis nicht zu erreichen vermag, dies field den unter der Germachten Griffendungen geschwäckt zu doden. Den dauernden Bestie des litzten Meinniges vermag Frankrich sich mur zu sicheren durch der Westendungen geschwäckt zu doben. Den dauernden Bestie des litzten Meinniges werden der Geberg. Gelagerungen, die im Kanglisch eines klätzen Peres und mit Weisel und Wolfing in der Flank, zu den schwierigsten Unternehmungen achören.

Es wurde nicht rathsam fein, wollte man am linten Ufer eine Schlacht gegen überlegene Krafte wagen, allein es tann nicht bie Absicht sein biefen Ebeil ber Proving widerstandsios aufzugeben.

Die Berhältniffe in Belgien muffen enticheiben, ob bas VII. Armeetorps bis Machen, bas VIII. bis Trier vorzuschieben ift, ober ob es angunglich fein wird die durch neutrales Gebiet gedeckte Grenze vorläufig nur zu beobachten und mit vereinigter Macht dem am frühesten drohenden Einfall von Meh an der Mojel zu begegnen.

 Die Armee am Main ift zu bilben aus brei Preußischen und eventuell bem IX. Deutschen Bundeslorps. Davon treffen ein:

bas IV. Armeeforps mittelft Fugmariches am 36. Tage,

bas V. Armeeforps unter Benutsung der Eisenbahn am 32. Tage, bas VI. Armeeforps, von welchem die 12. Division zurückgelassen ist, am 42. Tage.

bas zusammengesetzte IX. Bundestorps am 33. Tage nach besohlener Mobilmachung.

Um biefele Seit also, wo bie Berfammlung ber Mein-Arume beenbet ift, würden sonach anbere 86 000, erentuell 120 000 Mann am untern Main verint Neien; davom der größe Tedil bereits disponibel, wenn bie Bontingente beb VII. umb VIII. Bunkelserps zu übere Kongantration obrifacn, umb füß fan, vah bie verfügdere Mach einer Berjammlung ber genannten beben Kerps bei Bürzhung erentuell Bunkerg einen viel größeren Schub gemöhrt, als wenn solche bei Ulter bewirft merben soll, no die Ochserreichijden Korps ein oder zwie Wonache fydiere ein kurtefilm Konner.

Bereinigen fich bas VII. umb VIII. Bundestorps mit bem wefentlich Preufisichen heer am Main, so wird baburch bis jum 42. Tag eine Armee von über 200000 Mann gebildet, welche bas Territorium der Sübbeutschen Staaten bedt.

3. Die Rickrow-Arme an der Saale besteht aus dem II Armeckrops und dem Garchetorps, justammen etwa 66 000 Mann, sit welche die Gegend von Padle und Scieffensche jum Rongentrotienspunt vorgeschagen wird, weil sier die wicksigken Eisensbeallnien justammentaufen und auf ihnen in gleich burger Zeit Zufseldvorj, Frankfurt oder Zamberg wie nöttigenschaß Breslau oder Dambung erreicht werden Sonnen.

Das Garbeforps trifft bei halle-Beißenfels am 40., bas II. Armeetorps erft am 46. Zage ein.

Aber erft um biel giett auß werben fic manche bib dassin ungewisse Berfaltnisse aufflüren, jundicht weiche Wiltungen Angland ausssicht und oder ausgen Datemart Wostregeln zu tressen ib. Es wird seener sich überliehn lassen, der Frankreis seinen Loudenanzeits gegen Belgien und somit gegen Prensjen richtet, od einen auf eine alties Prinsipmen bes Belgischen Bererd grechten twerben ders, wenn bemießten ein bietetter Besslund genöste wird; ob ben Südeutischen Staaten die von Orthererich verheißen Hills wirtlich, ju Teit geworden ift und ihre Kontingente sich dieser angeschässen sienen endlich, ob in dem beworthesendern Ramp! auf die Mitwirtung Deustschand und Ortherericks sieresaugen nicht zu rechnen ist. In allem diesen diesen sienen die State der deutschaft wir den der die Verberrecken, siere Honneverund Gassel, zwechnößig erscheinen. Die donn erentuelt nur 86000 Monn larten Wain-Armene wirde unter socken Umständen in einer mehr dessischen Mehrink wir der die inte Fichen um sinderten 165000 Monn verständten Mehrink wirden unter die Verlagen um sieden Mehrink wirden wirde unter socken unter Mehrink wirden der die die die die die die die Mehrink wirden wirden unter mit die die die die die die Mehrink wirden die die mit die die die die Mehrink wirden die Mehrink wirde

Berhorrt baggen bie Zelgijde Armet in polifiere Berteichigung irreerfedanten Bogers zu Antwerpen, in einen Täglie ber Franzipffische Deresmaßt auf fich ziehen, weren die Kontingente bes VII. und VIII. Bundestorps, welleicht und einem verfeichigen Berteich fich dei Robbit zu im Longantteren, im Zurindareichen und Franzie geriffen, so würde des Richteredeerz zu ihrer Kufnohme, jei es nach Wärziehurg. Bamberg ober seicht nach Bagrenth zu deir ziem lein, zum sich bennach die Der Bolun-Armet anzuglößeigen.

Endlich wurde fie die schließliche Offenfive in ber für Frantrich gefahrbrobenbften Richtung vom Main aus über Rancy nach Baris führen.

Shließlich möge noch gestattet sein es als einen sehr fühlbaren Nachtheil hervorzuheben, wenn die politischen Berhältnisse die Zurudlassung selbst nur von 50 000 Mann an der Russissischen Vrenze nothwendig machen.

Wenn Preußen über die ganze Militärmacht von 300 000 Mann im freien Feld versügt und dabei rechtzeitig seine Waßregeln trifft, so tann es: Wouten mülikriche Werd. I. 4. 1. mit 100 000 Mann am Rheitt und gleichzeitig mit 100 000 Mann am unteren Main steben.

Diese Macht ist hinlänglich, um die Abeinproving und Nordbeutschland befensto au iconen.

Sind nun

2. noch 100 000 Mann bisponibet, so ist man ftart genug, um entweber bie Frangofen aus Deutschand zu werfen, wenun sie mit ber Dauptmacht am Mittelrbein vorgogangen sind, ober in Belgien anzugreisen, wenn sie bier Dauptmacht baben.

Auf biefer militärischen Basis tann ausschließlich burch Preußische Baffen 1. Subbeutickland ber Schut gewährt werben, unter welchem fammtliche

1. Subbeutichland ber Sout gemafrt werben, unter welchem fammtlich Rontingente fic voraussichtlich uns anschließen;

2. Belgien unter Preußische Garantie gestellt werben, wenn es feine Landmacht zu unserer Berfügung giebt.

Fallen uns hingegen jene 50 000 Mann aus, so werden wir hinsichtlich ber Offensive boch mehr oder weniger an fremde Hulse gewiesen sein, wenngleich anzunehmen ist, bag Norddeutschland mit uns geht.

Prattische Folgen hatten die Moltkeschen Borschläge vom 7. Februar 1859 für ben Aufmarsch zunächst nicht. Der General selbst weiß nicht recht, ob er an ben Krieg glauben soll ober nicht.\*) Im Deutschen Bolle beschäftigte man sich lebhast mit ber schwebenden

\*) Bergl. Molites Dentwürdigkeiten, 4. Brief an ben Bruber Lubwig, 11. 2. 59. Ausgabe von 1892.

Breugen follte alfo, von Deutschland fortgeriffen, burch ben Bunbestag tommanbirt merben; biermit hatte es fich um Bafallen Defterreiche berabbruden laffen und mare ber Bolitit bes groken Ronigs untreu geworben. Durfte Breugen in feiner Lage 1859 auch nicht auf Frantreiche Geite gegen Defterreich tampfen, so durfte es mit Cesterreich doch nur dann in den Ramps streten, wenn seine Bedingungen in der Deutschen Frage angenommen murden. Kring Friedrich Karl hebt in einer Deutschen Frage und 21. Februar 1859 hervor, bag ein Friedrich gu feiner Beit fich teinen Mugenblid besonnen haben murbe auf Seiten Rranfreichs zu tampfen und auch ber Breufifche Befandte in Betersburg, Otto v. Bismard, tragt fein Bebenten gu einem Ungriff auf Defterreich zu rathen, wenn biefes fich nicht füge.

gu tauten, venn veres jud nugt jude.
Die Dentschrift des Früngen Artebrich Kart folgt hier im Wortlaut; ob-gleich nicht nachzweisen ist, daß ein unmittelbaren Juhammenhang mit den Ausstührungen Moltkes vom 7. Zebruar steht, weist sie doch, besonders in ihrem ersten Zheite, abnitche Gedanten auf und hat als Ausgerung des damals noch jugendlichen Bringen und fpateren Geerführers allgemeines Intereffe:

### Botsbam, ben 21. Februar 1859.

#### Die nachfte politifche Buknuft.

Franfreid und Defterreid ruften gegeneinander und bem Unideine nach wird es nicht viel langer als zwei Monate bauern, bis es au offenen Reindfeligfeiten fommt.

Der Zantapfel, b. h. die Italienische Frage und vielleicht auch die Romanische, liegt Breußen fern. Welche Hattung wird Preußen annehmen, wenn es jum Rriege tommt? Bird und tann Brengen neutral bleiben? Bir verneinen bies bauptfachlich aus bem Grunde, weil ein Staat wie Breufen. beffen Dachtstellung in Guropa wefentlich von ber Achtung abhangt, welche unfere Armee bem Mustande einflogt, ju feiner Gelbfterhaltung vor allen Dingen fur bie Erhaltung und bas Gebeiben feiner Armee forgen muft. Run aber leibet biefelbe pornehmlich barunter, bag nach einem 44 jabrigen Frieden Kriegserfahrung und Kriegsgewohnheit fo gut wie verschwunden find. Bei allen unferen Rachbarn fteht es anbers hiermit und Breugen muß alfo, um feiner felbft willen, die nachfte Belegenheit auffuchen, um feiner Urmee bas Behlende ju verichaffen. hierzu icheinen bie Berhaltniffe jest gang be-fonders einguladen, benn ber nachfte Krieg wird uns auf Geiten machtiger Bundesgenoffen finden und bie Befahr ichtimmften Falls gang niebergeworfen au werben ift besbalb weit in ben Sintergrund getreten.

Bird Breugen gu Defterreich ober gu Frantreich fteben? Frantreich ift im Bunde mit Garbinien und, weil es bie Bertrage bricht, inbem es eine Rothwendigleit porgiebt, mit ber Revolution. Danemart wird bie politifden Berhaltniffe in feinem Intereffe gegen die Rechte ber Bergogthumer gu nuten fuchen und leicht auf frangofifche Geite ju gieben fein. Doglicherweise wird bies auch in Bezug auf Rugland gelingen.

Die Dacht biefes Bunbes wurde mefentlich burch bas Singutreten Breufens, welches bann mit Breisgebung ber Oftfee nur nach Guben Front au machen hatte, gewinnen und Franfreich murbe nicht faumen Breugen Bugestandniffe gu machen, wie es Defterreich nicht vermag. Dant vom Saufe Dabsburg bat Breufen nie erbalten und ein Friedrich II. burfte nicht anfteben fich wieber mit Frantreich ju verbinden und gegen Defterreich bas Schwert ju gieben. Golde Bolitit wiberfpricht aber bem Gefühl ber Deutschen Nation umb besonders dem der Gestjacer\*) und nachem wir die Gestjädespolitit des Aschinst für untradiator umb (abschied erstamt baden, nerben wir es wohl einmal mit der Gestläbspolitit der Nation versuchen müssen, geden jales werde ein Bund mit Jernetriech sie Berugien in mehr old einer Beziehung in seinen Hollengen gestärtlich umb de Vereissen ist werde die einer Beziehung mit seinen Aschausen der der der der der der der die gestlichte die mittelber zur eigenne Erchtlerfortlung betteiligen will, wook zu gestärtlich.

Sienwohl es uns Ifeini, daß Brughen feinen Bortheil denon fachen inne hab Celterreich fein Misselen in Jisteln befeitig und bergrüßert. Dieferreib im Gegenteil Prenifera Woods und Anfelen in und außer Deutledamb beinabe in bemießen Bagie modelen migliet, als die besteinigen Celterreichs dauden, fo merb es fich benecht auf Getten Deflerereichs fielen. Ge gestiecht dies fleinder film:

1. Diefes Bunbnig ift Breugen bequemer.

2. Es ift ihm aus mehreren Gründen weniger gefährlich. Desterreichs und Frantreichs Arafie wiegen fich etwa auf, aber Desterreichs Bundesgenossen ohne Breugen sind immer noch flärter als Frantreichs Bundesgenossen ohne Breugen, denn Deutschland ist auf Ocherreichs Seite.

England, das ansangs neutral sein wird, achtet die Berträge, wie wir aus der Aronnrede ersehen, und neigt also mehr zu Oesterreich ols zu Frankreich. Benn es später Partei ergreist, so tann es im eigenen Interesse, bauptsächlich damit das Mittellänbische Weer nicht ein Französsicher

werbe, nur als Bunbesgenoffe Defterreichs auftreten.

Benn Mußtanb eine Startatität aufgäbe, so wird est sowerlich sich attiven Reige Steisslichen, neberne Schöffens im eigenem und im Fraugslichen Zuterreife eine brobente Spaltung gegen Unterreide ansehmen. Mußtand naufte sich werd der Derientsbestein der Steisslichen, die eine Dreintsbestein und Steisslichen, die eine Dreintsbestein und Steisslichen der Steisslichen werden der Steisslichen der Steisslichen werden der Steisslichen der Steissliche der Steis

Benn daher Preußen wöhlen soll zwischen England oder Rußland, so tam darüber zur Zeit wohl faum ein Zweisel sein, daß die Altiance mit England einem auten Einvernehmen mit Kufiland vorzugieben ist, und dies

treibt uns wieberum auf Geite Defterreichs.

3. Wir haben bie große befer, meldes bie Greigniffe ber Johre 1805 mit 1806 erft. Ochterreid und bonn Brungin aggeben baben, nicht ergelt neuen 1801 rechten die mit 1801 rechten der heit von uns abwenden, überfeind neber, bög ja dur ihre folgen ein gliebert gehört, ber in erweite gegen der bestehe gehöre bestehe der heit gestellt der bestehe gehöre gehöre gehöre der der der der gehöre gen

täten jufammengeboren, führt uns mit Dentschland Cefterreich ju und wir erachten bas linte Meinufer für gefährdet, sobald Frantreichs Macht noch mehr zumimmt, als es unter bem jehigen Beberricher bereits gescheben ift.

<sup>\*)</sup> Mitglieber ber Erbfaiserpartei ber Frantfurter Rationalversammlung, Die im Juni 1849 in Gotha getagt hatten.

Der Grund, warum Breugen nicht neutral bleiben barf, mag in Bien nicht befannt fein, bie Grunde aber, wegen beren wir nicht Franfreich, fonbern Defterreich unterftugen, find es gewiß alle. Man finbet bort alfo, bag wir naturgemäß eine Defterreichische Referve find, und wird uns bies mehr noch nach als vor bem Rriege fagen. Es bedarf nicht febr großer Bemubungen, Berfprechungen und Opfer feitene Defterreichs une auf feine Seite gu gieben. Defterreich braucht uns alfo feine Rongeffionen gu machen, es braucht uns feine politifden Bortheile ju fichern; wir fallen ibm von felbft gu. hierin liegt ein febr großes Bebenten, welches basjenige ber Folgen eines frangofijden Bundniffes mohl aufwiegen fann. Uebrigens foll gern zugegeben werben, bag es uns Breugen Defterreich gegenuber augenblidlich fower fallen mag bestimmte Forberungen und uns gu machenbe Berbeifzungen gu formuliren. Gie tonnten fich bei ber jegigen Ginigfeit Deutschlands bochftens auf einen alternirenden Borfit im Bundestage, auf bas ausichliefliche Befatungerecht in Mains und barauf beziehen, baf Breugen eventuell freie Dand in holftein und Schleswig gelaffen murbe, hoffentlich aber wird bas Formuliren preugifder Unipruche leichter nach bem letten Ranonenicuffe als vor bem erften von ftatten geben, wo bas Reue mit feinen Beranberungen und ber eifernen Rothwendigfeit por une ftebt. So viel von ber Stellung gu Defterreich

Betrachten wir jest in großen Umriffen Die Gebanten, welche Breugen

in militärifder Begiebung in bem nachften Ariege leiten werben. Preugen muß nach brei Seiten feine militarifde Dacht entfalten,

hauptfächlich am Rhein, bennächt gegen Innenart und endlich gegen Ruflach. Kun Rhein tritt Preußen als Bundesigenoffe Cefterreichs auf und seine Am Abein tritt Preußen als Bundesigenoffe Cefterreichs auf und seine Armeen dort werden durch Truppen des Deutschen Bundes namhaft versfättt werden.

Gegen Danemart liegt bas Berhältnis abnlich, aber icon anders. In den Derzogthumern vertheidigt Prausen im Berein mit Beutiden Bundestruppen Beufides Recht, nicht Oesterzeichiese, umd ventuell lämpft es für Preufisiches Intereste, bie Safen und Küsten ber Oftice fcute es im

eigenen Interesse. Rufland gegenüber liegen die Sachen aber ganz anders, denn hier handelt es sich zunächt nur um Preußische Interessen, die eventuest zu vertseidigen sind.

Der Grund, werum Brusten nicht neutral bleten sonnte, mänlich ber glenech er Erfoldung feiner Moch für jet und hößtere Befein burd bes Mittel ber Alegenertrung feiner Arme, wird jamödigt ben einigen tellenen erfolgtsburtli despleen milligen, wern man has Berfeidern Veraignen in mitiatischer Bezigforn mit genem nach ab Berfeidern Veraignen in mitiatischer Bezigforn mit bestenigt, wob ber auf haber gehren gehörten g

<sup>\*)</sup> Breukifder General zur Beit Friedriche bee Groken,

Kriegos erageben werben, fönnem mit Euderscheinlichtet nicht im veraus bei himmt werben. Sie werben oder, wenn es außer am Richein auch gegen Däument und gar gegen Mußland jum Rriege lommen follte, gegen beischerten beiben figende beihimmter bervortreten als wie am Richen. Dies ist ju deerzigem und dennach find wertenmenden Jolles die Krassanstrengungs abjummessen, weide Freughr aus ihm der ist Krissansteinen zu machen beden wird.

Breugens haltung am Rhein wird junachft eine jumartenbe fein. Man wird es gern feben, wenn die Frangofen bort zuerft angreifen, benn man würde fich fdwer und vielleicht gar nicht bagu entscheiben fonnen bie Grengen gu überichreiten, wenn bie Frangofen fie refpettiren, felbft wenn in Italien ber Brieg icon entbrannt mare. Die Ereigniffe auf bem Italienifden Rriegsichauplat find obne bireften Ginfluß auf Diejenigen am Rhein ober an unferer Rord- und Oftgrenge. Rommt es ju einem Bufammeuftog mit ben Frangofen am Rhein und erfreut man fich bes Sieges, fo wird bie Berfolgung über bas Schlachtfelb binaus, befonbers auf Frangofifdem Gebiete, ebenfalls junachit von bem Gebanten geleitet werben nur gar nichts ju fompromittiren. Erleibet Defterreich Rieberlagen in Stalien, fo wirb Breugen fdwerlich fie burch Siege am Rhein zu vergelten fuchen. Geine haltung wird bann erft recht eine abwehrende fein. Der Augenblid, mo Breufen fein beidranttes politifdes Rriegsziel mit einem großartigeren vertaufdt, wird nur bann eintreten, wenn Franfreichs Dacht mefentlich fowinden follte, fei es burd Unglud in Italien und am Abein, fei es burd Revolution im Innern, fei es burch Englands energifde Theilnahme am Rriege. Breufen, bas nicht viel aufe Spiel fegen will, wird weniger eine fo veranberte Lage berbeiguführen fuchen als vielmehr bas Ginlabenbe ber Umftanbe benuten. Dierzu gehört aber por allen Dingen, bag Rufland uns im Often nicht beicaftigt. Die Danifden Sanbel fallen nicht in Die Bagicale. Runachft alfo wird ber Rrieg am Rhein lau geführt werben. Man will eben nur mit moglichfter Schonung bie Armee an ben Rrieg gewöhnen. Wenn bie gunftigften Chancen Breugen gur Entfaltung aller Energie aufforbern, fo wird es erlaubt fein baran gu benten bas Werf ber Reunionstammern gu gerftoren, bas Elfag und Lothringen von Frankreich gu trennen, um ben Storenfried au ftrafen, welcher, weil er au Reuighr fagt: "Du gefällft mir nicht" Europa in einen Rrieg fturgen tonnte.

fichern ober ein Mequivalent fich gu berichaffen.

Sandeln entidließen, wenn es Defterreid, als wie wenn es Frankreich febr in ber Rlemme fieht. Um ben Mugenblid jum Sanbeln mahrnehmen gu tonnen, muß es ruften; bas wird es ohne Zweifel thun und mit feiner deresmach eine Pression im Frangosischen Interesse oder besser gelagt im eigenen Interesse gegen Desterreich ausüben. Welchen Theil nun der langen Oftgrenze des verdündeten Desterreichs und Preußens wird diese Pression treffen? Um auf allen Buntten einen Drud ausüben gu tonnen, ift Rufland ju fowach. Wo muß berfelbe ftattfinden, um am biretteften gefühlt gu werben? Offenbar alfo nicht an ben Preugifden Grengen, benn bas murbe nur mittelbar wirfen, sondern an ben Defterreichischen. hier entfteht bie Frage, ob an ben Galigifchen Grenzen und gegen Mahren in ber drohenden Richtung auf Bien ober an ben Dolbauifden? An zwei Stellen zugleich wird es Rufland fehr fower werben und wenn Rufland mablen muß, fo wird es fich fur bie Befegung ber Moltan und Balachei ohne Ameifel enticheiben, weil bies nach fruberen Erfahrungen Rufland in vielfachen Begiebungen aufagt. Es ichließt bies nicht aus, bag Rugland bas Ronigreich Bolen ftart befett. Dies wird aber mehr im eigenen Interesse als jum Rachtheile Breußens und Oesterreichs geschehen und voraussichtlich nur eine geringe Breifion auf biefe ganber ausuben. Es wird genugen, wenn Breugen bie Feftungen, welche in erfter und zweiter Linie an ber Huffifchen Grenge liegen, armirt, mit Rriegebefagungen berfieht, aber Rugland erflart, bag es mit ibm in gutem Ginvernehmen zu bleiben wunfche. Die Bufammengiebung eines ober mehrerer Breugifder Armeeforps an ben Ruffifden Grengen halten wir um fo weniger für angebracht, als eine folche Dagregel Wegenanftalten von Geiten Ruglands erft recht hervorrufen murbe, und weil, fobalb es Roth thut, fpateftens in einer Beit von 8 bis 14 Tagen mit hulfe ber Eisenbabnen mehrere Armeetorps vom Abein ber, wo fie gegen Granfreich fteben murben, nach unferen Oftgrengen verfett werben tonnen.

Bor ber hand also tann Preußen seine mobile Armee mit Ausschluß einer farten Division etwa, die gegen Danemart disponibel bleiben muß, und einiger Bataillone, die in ben Festungen im Often bleiben muffen, am Rhein versammeln.

geg. Friedrich Rarl Bring von Preugen.

Am 27. Februar, meinge Zage nach jenne Celtererchischen Citlatura, nom 28, 24 mab beim Biring-Kegenten eine Sonjeren lach, ebe e Gemera 3. 2002 fie obliegen beim Schliegen der der Sonjeren lach, ebe e Gemera 3. 2002 fie obliegen für der im 20. der Ministe ber ausweiteigen Mingelegneihen beite zur vertraußlichen Som Artischen som Artischen Minister der Sonjerer Schlieben auch dem Umfelgen der Minister der Parmistigent, Vering Sonjere auf dem Umfelgen der Minister der Parmistigent, Vering Sonjere der Sonjerer der Auftrag der Sonjerer der Sonjerer

aus por ber Konferen hatte General v. Mollte anbentungsborfe burch ben Kriegsminigte erfahren, des bie Welgischeit einer altwen Theiliahme Belgiens und Sollands an dem Ariege gegen gruntreich vorliege. Wenn ber Gefen bes Generaligedes der Erner fin vieler Jaul auch bereit im Irten Zent-bes Generaligedes der Erner fin vieler Jaul auch bereit im Irten Zent-beit der Generalige der Sollands der Sollands der Sollands der Sollands der Kontier bei Leiten Zent-bafte am unteren Rhein sowie Souperferinse durch Erkelm vorgeichem hatzt. Geschen unteren Rhein sowie Souperferinse durch Erkelm vorgeichem hatzt. Geschen unteren Rhein sowie der Sollands und der Sollands der der Sollands und der Sollands der Sollands der der Sollands der So

mußte; ein "Rriegsobjeft" wird aufgeftellt: Elfag-Lothringen.

Weite folgt auch jere bem berühnten einmeinten Ciantients, beiffen Endumen greibt in beiter, Penalfarit beimberes erfühligt ist, auch den bei der Gediert bei vom gestellt der Bereibten Steutieten gelaufte Schwieden erfühligt. Im Auch den bei der Gediert bei vom der Schwieden der Gediert bei Bereibt gestellt gestellt der Bereibt gestellt gestel

Stondensterrü fit frierer, haß her Gherrat hier 1850 hie Beretti in feiner Aufrellung bes Million Zerfellung bes 1920 aus des freiende Australia Zerfellung bes 1920 aus des freiendes Million Zerfellung bester der State der Sta

Bortlaut:

# Mr. 3.

### An den Ariegsminifter Generallentnant v. Bonin.

Berlin, ben 26. Februar 1859.

Es tritt sonach ber in meinem Memoire vom 7. b. Mts. im Schlußabschnitt bezeichuete Fall ein, wo die beiben am spätesten marichsertig

<sup>\*)</sup> Bergl. Unlage 1.

<sup>\*\*)</sup> Bergl.: Freiherr v. Molite. Der Ruffijch-Türlische Feldzug in der Europäischen Türlei 1828/29, Seite 384. Ausgabe von 1845.

werbenden Armeetorps, sobald fie verfügbar, über hannover und Caffel sofort nach bem Riederrbein abgesandt werben follten.

Ift es aus politischer Midsicht nicht zu vermeiden zwei ganze Armeelorps an umseren Oftgrenze zurückzulossen, so darft nach meiner Ansicht ber entkehende Aussall nicht bei dem Hauptsere am Niederschein eintreten, sondern das Rebenster am Wain nurg um so viel schwäcker aussalen.

Die Grunde für biefe Anficht und bie naber pragifirte erfte Aufftellung ber Armee habe ich in bem beifolgenden Memoire zu entwicken gefucht, welches ich, als eine Ergangung bes früheren Guerer Excelleng erleuchteten Erwägung unterfielle.

# Ar. 4. Deukschrift.

### Berlin, ben 26. Februar 1859.

### Erfte Aufftellung der Prenfischen Armee für den Sall einer aktiven Theilnahme Belgieus und Rollands am Kriege gegen Frankreich,

Das Rejultat eines glücklichen Krieges würde an sich wichtig genug sein, allein es sehlt dabei irgend welche materielle Entschädigung für die großen Opser, welche Preußen aus freier Wahl übernimmt.

Eine solche Entschätigung tann nur in einem Lanbererwerb und baber augenscheinlich nur in Frantreich gefunden werben. Dazu gehört, bag man

<sup>\*)</sup> In der Zenffgeft vom 7. Gebauer 1859 mar vorgefdelagem worden "nicht meit, alt 1½ Rumzedery" und ver Mitfellen Gereup jurichtungen. Mitfelsende har nach den 1½ Rumzedery" und ver nach dem 7. Gebeurz aggen delen Boefalse von anderer Gelie Ginfpung ersboen worden; wentigknach erforder ein vom 17. Gebeurz beitrier und im gegen Generalisch aufgelichter Copentinationenburgt, fo weit fich nachweiten läde, juurit mit zwei Korps, die gegen Nubland firten beitren fullen.

Auch aus der Dentschrift vom 26. Februar ist herauszulesen, daß General v. Wollte diese Edatke an Obstroutionskruppen gegen den össlüchen Radharn zu größ sand; denn er betont im berfelben, daß zwei wolle Korpk zustägleglissen werben "sollten".

aber das Gebiet, welches man behalten will, beim Friedensichluß wirtlich inne hat, die auf demfelben liegenden Festungen besitzt und die Eroberung durch Beeresmacht beeft.

Der Austausch gegen eine andere nicht befeste, uns bequemer liegenbe, aber nicht in biefer Beise durch unsere Baffen eroberte und gesicherte ganderftrede hat febr große Schwierigfeiten.

Im Jahre 1830 tonnte bie Erederung Belgiens als ein Kriegsdolft getten, allein im gegenwörtigen Mugenbild flegt die Bernichtung biefen Rönigreichs weder im Jahreffe Prenffens nod vielleicht in der politischen Möglächtit und britt vollendes außer Frage, wenn Belgien und fein herr unterer Soche britteren.

Soll ber Arieg in Berbindung mit holland und Belgien gefindet werben, fo übernimmt man die Berpflichtung dies lettere und badurch zugleich Niederland zu schügen.

Die einigh deuernd gu behauptende Eroberung in Frankrich würken die ellem Seutiffen Spreicigen Velbringen umd Glisch mit einer und Deutiffen, wenn auch sier jest entschieden Französisch gestunten Bewöllterung sein. Braufrich und Deutschland erlangen baburch ihre wirtliche natürliche Grenze, die Boggein.

Müßer ben Operationen im fielbe sind prei große Belagerungen dagu nölig, die von Etraßburg und Weig, beibes Plähe, die sin eine kinstigs Sicherung Deutschlands unentieberlich sind. Gi ist wenigstens bentber, boß Meg und die Kheinpfalg on Prussen gefangen, wenn den Süddeutschen Etaaten im Gligd ein reiches Gebeit zum Austaussch gegeben ist, wobei Straßburg Bundelsschlung werden misste. Offender fann izgand melder Erfolg nur erreich verein und Nichtensetung der Farmyllissen Bussenmedt in wiederbellem Gelachen. Uberdem auch des Bringsvöhleft wieden melde der bei Depractionssössel beidem. Beim Emmurf eines Jedhyngsblanes werben indes Middlich in im Ming au John sein. Mon weit de liebertigsnybeit unterer Bussen gegen die schabilde Ermer zu führen, gleichgeitig ober auch Enabritig au betregen besein welchen man schwilch behalten will. Daß bie glängenblen Siege, namentlich wenn fie in Bertinbung mit fremben Bussen der Bussen auf der Bussen Bussen der Bussen Bussen Bussen der Bussen der

Man wird diese Behauptung vielleicht bestreiten. Es tann gesagt werden: Breußen vereine seine gange Streitmacht in Belgien und marichire dirett auf Baris.

In biefer Richtung brundt man bas feinkliche her nicht lange au juden, man wird es vorsinden. Wenige Wärsche siden bis an bie Sauptfladt Frankrichs und wie im Jahre 1814 wird mit bem Fall beier Kapitals Alles entschieben sein. Die glangreiche herrichaft bes erstem Vapoeleen batte jedenfluß eisere Wurzel im Franzussischen Bolte gefoßt, als die seines Kessen der weder ertragen kann, doß er sielbst Schacken vertiere, noch bah jemand außer ibm felbli Siege ertichte. Frankrich, unter welcher neuen Reglerungsforme sie, wird genötligt sien Freiden zu felleigen und in beiem krieden kommen die Bedingungen von Köndersobsteutungen vorsyzgeschate vereben.

Sumdaßt ist jetrauf ju ermibern, daß Karis Jeftung generben ist, und juvar bie größte Schung in ber Will. Daß Franzijfies here ist dabeit frinchvogs gmötigig sich zwischen das Juachanthere und die Jampische jehrben. Diese dam ungedindert seinwirts liegen bieden, so lange iense im Scande ist das gled zu bedauptern. Sänden inr die sienbildig Armen in der Gegend von Keins versammelt, so würden wir sofert von der Richtung auf Baris solienten unfiften.

Es soll angenommen werden, daß wir die Franzosen mit wahrscheinlicher Uederlegenscheit hinter der Aisne angreisen und sollogen, daß wir sie über die Marme, die Seine, die Jonne und endlich hinter die Loire gurückwersen, so würden wir dann vor Baris rücken können. Die Wöhlickfeit, daß der moralische Eindrud bieser Operation groß genug wäre, damit Paris lapitulire und die Napschenische Hertholoft zu Ende wäre, tann nicht in Abrede gestellt werden. Ift das Refultat aber so wahrscheinlich, daß darauf ein Feldzugsblan gebant werden darf?

Es ift also mindestens fehr möglich, baß Paris ben Angriff abwartet. Für ben Angriff eines Playes wie Paris finden sich aber in der Kriegsgeschichte noch feine Borgange.

Muß angenommen werben, doß ein frecitjäßiges Korps von nur etwo. 80000 Mann fich in be Saupstide genorefin da um de vonl der die Ereitmittel und ben guten Willen der Bewohner verfüget, fo fam Partis weber erfürernt noch einzefallesfin und bedagert werben. Die Werte des Platese find segen den genotitionen Romaff gelicher. Die Ultufung beträgt feiden und eine falle Wille, die möglich ange dinisfälighung wirde eine Ausbedung den gehn ibs ein Willen baben; wie Ant mißte man and Butten auf beiham fen gehn ibs ein Willen baben; wie Ant mißte man and Butten auf beiham Ultufun der eine Generes gu weberfleen, meider in jevem Augenbild und in jeder Richtung mit gestierten Richtung aus der fleinbilden Gentrum gelibt werberhaum, mit gestierten Richtung aus der fleinbilden Gentrum gelibt werberhaum.

Bie groß auch bas Beburfnig biefer Stadt ift, fie fteht burch Eifenbahnen mit ben entferntesten Provingen bes Nordens wie bes Subens

<sup>\*)</sup> Bemerfung pon ber Sand bes Generals v. Molife:

<sup>&</sup>quot;Derfelde vor ummöglich, venn man Blücher gewöhren ließ, welcher bie Stad früher als die Marichalle erreichen tonnte. Dies wurde Preußen nicht gegönnt, und damit Kaifer Alegander an der Spipe feiner Garben einziehen tonnte, wurde die blutige und übel geliettet Schacht geschagen."

Bergl. "Rriegsgeschichtliche Einzelschriften". Seit 13: Der Antheil bes Schlefilchen Jewest an der Schlacht von Paris am 30. Marz 1814 und den den ihr vorzungsgebenden Berospungen feil der Schlacht von Cone, Seite 55 und 57. Ausgade von 1890.

Frankrichs in Berbindung, und wie dese nie famutlich unterbrochen werben tonnen, so sichert eine einzige berielten die Ernährung der Bewilterung auf lang Ziel ibnaus. Die sternliche Belagerung einiger ber vorzischosnen Forts würte, durch Ausfülle, die fich zu Schlachten fleigern fönnen, gestört, so voll ziel befen, dog unterbest die gange Kriegslage sich gefabert Jahen tannt.

Befeitigte Sübbe von ber Größe wie Baris finnen bruch fich selbten bei Manuschia op ist Joupfladt Fernattiech zum als Dreibung vielleicht weit größere Ersolge baben, als man verber abnt. Tritt ber politissis und werzelisse Imigionung ober nicht ein, soll die Droibung zum weitlichen Mangrill werben, is seltem sich aufprechen sich Gedierische eine gegen. Bluß man falleißich biefen Mangrill als unaussführten unigeben, so weite ber Michaldun unterechnisch ein.

Sonach würde die Besspergreifung bes linten Rheinufers von Bessort bis Meh bas eigentliche Ariegobieft sein, das Mittel es zu erreichen aber eine Offensive durch Bessien in der Richtung auf Baris, wobei bas Frangössiche Bere bas Operationsobiest ist.

Die ftrategischen sowohl wie die politischen Rudficten erheischen die Aufstellung der Preugischen Armee in zwei heerestheilen, am untern Rhein und am Main.

Wenn Frantrich feine Streitmacht prissen Weg um Erzesburg tongurtiert, so ebroth es gleichmüßig um din größer Nüße sowoh bie Rheinproving als Siddeutsschaub. Die Desensier Nüßen wie das offentive 
Vergegen von dert nuß durch bie Wain-Krune im ber linten Flante gebect 
nerden. Außerden soll die Wain-Krune Siddeutsschaub Schup genühren. 
Ze später und shaudzer bied durch Deserrich gestigtet nerdem wirt, um so 
größer ih die Ausserberung für Breußen schauft um bart bier einzusschaub, 
wenn es sam uns teinsesseg gleichgüssig sein die Fankentung ihn Schuperich im Sidbeutschand Zertschaub, auch der der VIII.

mid VIII. Bundes-Korps am Kriege verhindert und selbst die östliche 
Fre Wonarssie derbroße.

Belde biefer verschiebenen Ausgaben bie Main-Armee ber Zeit nach gu löfen haben wird, hangt von ber geringeren ober größeren Schnelligseit ab, mit welcher Frankreich vorgeht.

Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, bag bie schwächere Main-Armee bestimmt ift bas Ariegsobsett zu besehen, die ftartere Rhein-Armee biese Besehung burch Schlachten zu ermöglichen und zu sichern. Belgium frauhöligie Grenge in nicht meiter von Paris untfernt als von Giln. Ein großer Teht bes freunpfließen Derers flebt bereits zwischen Paris und die fler Grenge, während unfere Seiretunget noch mochti gemacht und nach Giln berangsfehöffen verben Gill. Wir febmen sonach nicht vernehmen, der beschießen zwieren, der Angelen auß Bedigfen wieder himsagurerfen und des gestenen, der gewangten und beschießen wieder himsagurerfen und des gestenen bei Reicht der werden der gestenen der

Da nach ben neuthen Nachrichten Frontreich bereits Bedacht genomme abet me Bedrei fleines Sperers an Pirchen ju befcheffien, to fann terner von Meis aus ein Korps von 20 bis 30 000 Manm in äußerft turger Zeit die Prensified Michipropoing erreichen. Um die Woolimachung des VIII. Kruner berep fewie die Krunirium zum Bedeitung von Wenartenst zur Geschen der feine der Anfahren der Anfahren der Geschen der erfehent es docher ein zweites Korps bei Teire aufgusflein. Gesche Mreufen umm Arties auffahren für Mutter and biebeitliete Anfahr

Sobald Preußen zum Arieg entschloffen ift, würde nach diesseitiger Ansicht die erste Einseitung darin bestehen mussen, daß das III. und IV. Armeescrys an den Bisein geschiedt und bei Aachen bezw. Trier ausgestellt werden.\*)

<sup>\*)</sup> Bemerfung von ber hand bes Generals v. Moltfe:

<sup>&</sup>quot;Wöglicher Weife somten vorerst nur die Anientruppen seiber Korps obgefende, die Konducher aus den jüngsten Alterasslässen die zu einem Ortist der Ariegsklärte sommir werden. Leigtere wärde dem Dienst in dem Spfaungen übernehmen und Sadres silden, welche dann schaelt somplettirt und nachgeschafft werden sömen.

Allien befe Nachfenbung müßte boch fe'r bolb erfolgen. Nur venun die Kelifiske mid de Solfabiliske Allegelung ein wirtlich (selagistisses Turppen forzs bef Nachen febru, merben sie sid beiten anssplissen. And wird es nicht au vermeiben sein, in Legendurg, welches nun ein so große Bishigtiett erfalt, solad es feiner eigenm Bertefeibagung überfassen werben muß, zu den vordambenne 4000 Mann Prussisker Turppen noch etwa 10000 in den Stag zu werfen, selbei senn Nicherfand bein Kontingen von 1600 Mann sellt, da aus Gupe-Waldere nicht zu worten, and die volle Vestapungsfürte der Rettum fürekaunt ods nicht sonreit und verarten der

Bird durch ben Beitritt von Belgien und holdand nötig, die Jaupsoffentive durch Belgien gegen Frankreid zu sichten, so tritt doburch ber in bem Schüpflichmitt bed bießeitigen Memoirs vom 7. Februar b. 3. vorgesiehen Fall ein, wo die beiden am spätisten mobil werdenden Armerforps über Jamuover und Cassel unverzüglich nach bem unteren Reini heranzusiehen find.

Es ift von entideckendher Wickigelie, gleich bet dem erften Zijsammenstoß, mit ber Jenapflissem Hauptmacht dem Sie auch durch numertisch Lederlegendeit zu siedern. Sehleten vollitisse und birategisse Gründe de Angleich der Verließen dem Wolf und ist die Kongantrierung der gangen Verwississen Angleich von die eine Vereinsten Angleich eine die eine Vereinsten der Vereinsten der Vereinsten der Verließen dem Verließen der Verließen de

Do volle jurd Armestorys an ber Anflissen Grang, gurtlägdessign werben sollen, so versleiben sier bie Madun-Armee nur zwei Prenssisse Rivertorys. Schiefen sich bas VII. und VII. Bundsaarmestorys diesign here an, so wird se dodurch immer noch auf die Statte von 140 000 Mann gebracht, neiche volltummen ausreicht Süddenssissisch von einem seinblichen Kendinger zu studeren.

Singe Frankreid trois ber Bedrofung feiner eigenen Nordgrenge mit gefrankreid gericht ber bei der Beine Meiner wir den unteren Bhein fehr sandt noch verstärt werden sonnen. Schleigen sich singegen ble VII. und VIII. Bundsvarmedrops Ochtereich an, so mitre die betritte Befreiung Süddentssänlich wirdt Brussen obligen. Diese mitreaber eine solche Kussale nieder unter eine folge Kussale bei der eine solche Kussale indrett wesentlich erstehten durch eine früstige Diffensive im Nordfrankreich, deren linte Hante die Brussische Walm-Armee zu beden fals.

Siernach verbleiben für bie Saubtarmee

| fünf 9 | Breußi   | che Ar    | meet | orps.  |    |    |      |           |    |    |      |    |     | 165 000 | Mann, |
|--------|----------|-----------|------|--------|----|----|------|-----------|----|----|------|----|-----|---------|-------|
| bas I  | X. unt   | X. 2      | und  | estorp | 8. |    |      |           |    |    |      |    |     | 69 000  | ٠,    |
|        |          |           |      |        |    |    |      |           |    | 31 | ıfar | nm | en  | 234 000 | Mann. |
| 8      | echnet   | man       |      |        |    |    |      |           |    |    |      |    |     |         |       |
| bie Ri | eberläi  | ıbifche ' | Arm  | ee etn | σ  |    |      |           |    |    |      |    |     | 20 000  | Mann, |
| bie B  | elgifche | Armee     |      |        |    |    |      |           |    |    |      |    |     | 60 000  | ٠,    |
|        |          |           | ſn.  | hithet | hi | 84 | nuf. | <br>21012 | ei |    |      | h  | OH! | 314 000 | Mann  |

Bei biem berträchtlichen Jiffren ist ünden nicht zu übertieben, das für bei Prentissien und Loutischen Arreys die Sollhöfer in Mindig gefracht, daß das rechtzeitige Eintreffen der beitem fremden Ammen umficher, ihr Juffand wahricherinlich höckft mangelhoft ift und das Montfelcht, Leitlich, Aummer umd Vermadurg spielkich mit karten Gonnissonn verschen werden mitjen. Gis ift siehr möglich, die das Prentijske Herr, um die Versammlung feiner Bundesgemeisten zu ermöglichen, Amfangsa diesten vorgelen, der erfem Solls die Segaeres allein ansbalten muß, und dager durchaus nöchig sier nicht schwächer auszutreten als fint Vermissie Armeetores.

Infereitig ist es eine schwierige Aufgabe für die Belieft dern Zeitpuntst er Woelind wohn der Armes is an bemeissen. die filden weben zir irid noch au hölt eintritt. Es erscheint wünschensenst Frankrich sich zwer ichen mit debenteinen Krössen gegen Isalien engagtern zu lassen. Jewe ist der Kollest dien jetzt zu eine Vorzegangen, wim Serbeinis anzu preispageben, des fann Frankrich, wenn es sich von Verachen an seiner Vorderunge eberoch sied, in Jatlen mit einem Minimum austreten und dern größere Serteinntste gagen und sitteren. Erickst indegen untern Widmag zu höck, so sied wachte auch er Wass zu metreführen und der er fickstanzische Aufgart alle zu einer Schaften an er Wass zu metreführen und der erte firtaussische linie erschaft, auf neche das III. und IV. Lerop sich zurüchziehen missien.

Borausgesetht indeg, daß die Zeit von etwa sechs Bochen vorhanden bleibt, um unsere Streitmacht am linten Rheinuser zu versammeln, so erscheint es angemessen bies in nachftebender Beise zu bewirfen:

| IV.   | Armeeforps   |  |  |  | Luxemburg |
|-------|--------------|--|--|--|-----------|
| VIII. |              |  |  |  | Trier     |
| IX.   | Bunbestorps  |  |  |  | Coblenz   |
| III.  | Armeeforps . |  |  |  | Nachen    |
| VII.  |              |  |  |  | Düren     |
| X.    | Bunbestorps  |  |  |  | Coln      |
| Garbe | torps        |  |  |  | Bonn      |
|       |              |  |  |  |           |

1. Erfolgt ber Frangöfice hauptangriff von Lille und Balenciennes ber, fo tongentriren fic auf ber Linie Littid-Maaftricht:

180 000 Mann

170 000 Mann

und in fpateftens fieben Tagen

bas VIII. Korps von Trier

Das IV. Armeeforps bleibt an ber oberen Dofel.

2. Geht hingegen die Französische Hauptmacht von Met aus gegen die Rheinproving vor, so stoßen bei Trier zu

Das III. Armeeforps bleibt an ber Dags.

Aus ber vorgeschlagenen Aufftellung wurde man baber in einem turgen Zeitraum bem feinblichen Sauptangriff in der Desensibe entgegentreten, demnächt aber jur Offenstwe vorgeben und zwar:

Das IV. Armeetorps bleibt vorerst an ber Mofel gurud, um die Rheinproving gegen einen Einfall von Met aus ju schühen, Luxemburg und Saarlouis gegen eine Belagerung zu beden.

<sup>\*)</sup> Ranbbemertung bes Generals v. Moltte:

<sup>&</sup>quot;Die Frangofifden Grengplate von Lille bis Givet haben 54 000 Mann Rriegsbefahung, allerdings Depotbataillone, Die jedoch in geringerer Starte im Felbe ericheinen lönnen."

Moltfes militarifte Berte. 1. 4.

Wird bas Korps zurückgedrängt, so muß es 10 000 Mann in Euzemburg belassen.

Bür bie Einschließung von Strafburg, die Belagerung diese Plages und Zeisbaltung ver Bogefen, bleiben das VII. who VIII. Hundestorps und das Deutsche Rentingent Desterreichs versügbar: etwa 150 000 Mann, welche von dort zu einer gemeinsamen Offenstive auf Paris schreiten sonnen.

Bu 2. Sind die Frangofischen hauptfräste zwischen Mes und Strafburg tongentrirt, so werden sie taum ftarter als 180 000 Mann sein, da Belgien nicht undeachtet bleiben tann.

Gegen das hierher gerichtete Frangösische Rebentorps ericheint es ausreichen, wenn die Belgische und Holdbische Armee durch das III. Preußische Armeetorps auf über 110 000 Mann verstärftt wird, um Brüssel zu sichen und die Mons und Doornit vorzugehen.

Das Frangöfische Hauptheer finden wir dann in eben dem Landstrick, welchen wir zu erobern gedenken, und tonnen gegen dasselbe alle Krafte vereinen; namich von Trier her

| ULL | otyen | 1- 44 111 | ••   | ***** |      |     |    |     | •   | •    |     |      |     | *   |      |     |    | 110 000 | 201111111 |
|-----|-------|-----------|------|-------|------|-----|----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-----|----|---------|-----------|
| pon | 1 Ma  | in zw     | ei   | Prei  | ıßi  | ſфe | R  | m   | 8   |      |     |      |     |     |      |     |    | 60 000  |           |
| unb | bann  | wohl      | jebe | njal  | ís c | шđ  | da | 8 1 | VII | . ur | ιbΝ | 711) | . 2 | lun | bes: | tor | pŝ | 60 000  |           |
|     |       |           |      |       |      |     |    |     |     |      |     |      |     |     |      |     |    |         |           |

gegen 300 000 Mam,

felbft ohne Defterreich.

Die hauptoffensive gegen Paris in ber Richtung über Nancy lange ber Marne bedt bann birett die zu erobernben Landstriche, und bas tombinirte heer in Belgien bilbet in biesem Fall ein rechtes Flantentorps.

Rachstehenbe Borarbeiten benutte General v. Molite bei Aufstellung ber Dentschrift vom 26. Februar 1859:

# Mr. 5.

Dhne Datum; por bem 26. Februar 1859.

| V11.  | Armeetorps | паф | Nachen,              |
|-------|------------|-----|----------------------|
| VIII. |            | *   | Trier,               |
| IV.   |            | 5   | Duffelborf -Coln,    |
| Garbe | forps      |     | Cobleng - Giegen,    |
| X.    | Bundestorp | 8 = | Duisburg-Duffelborf. |
| III.  | Armeeforps | nad | Mainz—Frankfurt,     |
| v.    |            | ì   |                      |
| VI.   |            | } . | Frankfurt—Bürzburg.  |
| IX.   |            | J   |                      |

L und II. Armeeforps fongentrirte Aufftellung gegen Rufiland.

Bei Aachen: VII. Armeeforps 28. Tag 120 000 Franzofen 36. Tag. Trier: VIII. s 29. s 40 000 s 22. s

Straßburg

70 000 Frangofen 17. Tag.

# Ar. 6.

Ohne Datum; vor dem 26. Februar 1859.

| IV. Armeeforps<br>VIII.        | Lrier           | - Wofel | 100 000 |
|--------------------------------|-----------------|---------|---------|
| IX. Bundesforps                | Cobleng         |         |         |
| III. Armeeforps                | Machen )        |         |         |
| X. Bunbesforps VII. Armeeforps | Cöln            | Maas    | 120 000 |
| Garbeforps                     | Bonn            |         |         |
| V. Armeeforps<br>VI. "         | Frankfurt a. M. | Main    | 60 000  |
| VII. Bunbestorps               |                 |         |         |
| VIII.                          | ?               |         | 70 000  |
|                                |                 |         | 350 000 |
| Belgifche Armee Rai            | nur—Lüttich     |         | 60 000  |
| Sollanbifde Armee !            | Maaftricht      |         | 25 000  |
|                                |                 |         |         |

| Greift Die Frangofifche hauptmacht von Lille-Balenciennes an, fo ton- |
|-----------------------------------------------------------------------|
| zentriren sich binnen vier Tagen bei Lüttich—Maastricht               |
| Belgifch-Hollanbifche Urmee 85 000                                    |
| Maas-Armee                                                            |
| fieben Tagen                                                          |
| VIII. Rorps von Trier                                                 |
| IX. Bunbestorps von Cobleng 60 000                                    |
| 265 000 Mann.                                                         |
| Das IV. Armeeforps bleibt an ber obern Dofel.                         |
| Geht ber Frangofifche Sauptangriff von Det aus gegen ben untern       |
| Rhein, so versammeln sich bei Trier                                   |
| IV. und VIII. Armeeforps 60 000                                       |
| in fieben Tagen                                                       |
| IX. Bundestorps von Coblenz 30 000                                    |
| Garbeforps von Bonn 30 000                                            |
| VII. und X. Bundestorps von Coln 60 000                               |
| 180 000                                                               |

Rudt bie hauptmacht ber Frangofen in Gubbeutichland ein . . .

Außer biefen beiben Borarbeiten benutte Beneral v. Moltte fur Die Dentichrift vom 26. Februar eine britte, beren Enistehung allerdings nach in den Januar 1859 fallt, die indeß bei dem Memoire vom 7. Februar nicht metzt verwertette unte. Diefe Arbeit hatte der Chef des Generaligedes der Armee gegen Ende Januar neben anderen Schriftstuden bem Fürsten Radziwill, ba-maligem tommandirenden General bes 111. Armeetorps, übersandt. Der Fürst fcidte fie, mit gablreichen Randbemertungen verfeben und von einem Schreiben begleitet, am 2. Februar an Moltte gurud. Die Borarbeit bes Generals p. Moltte folat hier :

« Cobleng. . . 2 »

Das III. Armeeforps bleibt an ber Daas,

### 27r. 7.

Ohne Datum, aber vor bem 2. Februar 1859.

Bur Rriegsbefatung ber Rhein-Reftungen find außer ben Erfatbataillonen und bem ameiten Aufgebot burd ben Mobilmadungsplan Beilage 74 beftimmt: in Coln . . . . 2 Linien. - Landwehr-Bataillone,

| Am  | Ganzen .  | 16 | Liniens, | 4 | Landwehr-Bataillone. |
|-----|-----------|----|----------|---|----------------------|
| s 8 | uxemburg  | 5  |          | 1 | g.                   |
| * 2 | Nainz     | 5  | ,        | 1 |                      |
| , @ | 5aarlouis | 2  |          | 1 |                      |

Darauf find vorhanden bie 16 Bataillone der Referve-Regimenter und bie Landwehr-Bataillone Effen, Altenborf, Reuß und Grefrath.

Das VII. und VIII. Armeeforps fonnen baber in berfelben Starte wie alle übrigen mobil werben.

Nach Saarlouis tommt nur ein Bataillon bes zweiten Aufgebots und die Rhein-Festungen werden einer Berstärtung durch Linie und erstes Aufgebot erst dann bedurfen, wenn sie ihrer eigenen Bertheibigung überlassen merben muffen.

Am linten Mein-Ufer treten sonach bas VII. und VIII. Sorps noch mit biere Good Monn auf, redde gegen überligene Krölte zwar feine Entspiel fielden geschlacht liefern dirfen, in einem sehr gänftigen Zerrain aber sicher Gelegenkeit sinden dem Berbringen des Gegneres große Schwierigsleit zu dereiten und die Zerppen zu gaugertreiten abei der Zeppen zu gegenen.

Die Stärfen ber Bundestorps gestalten sich nach ber Beilage solgenbermaßen: nach allen nötbigen Abgügen

VII. Bunbestorps 42 000,

VIII. # 32 000, IX. # 34 000.

X. 35 000.

am unteren Main bas IV., V., VI. Preußische und IX. Bundesforps ebenso ftart.

Das VII. und VIII. Bundesforps 74 000 Mann, wenn sie sich ber Main-Armee anschließen, bringen diese auf . . . . 200 000 Mann. Die Reierven an der Saale: Garbelords und II. Armeelords etwa

Die Reserven an der Saale: Garbeforps und II. Armeeforps etwa 66 000 Mann,

wobei bas I. Armeeforps an ber Weichsel verbleibt.

Mobile Armee im Gangen 400 000 Mann ohne Defterreich.

Der Brief bes Fürsten Rabziwill an General v. Moltke lautet:

Berlin, ben 2. Februar 1869. Die Anlagen mit Dant zurüd: ich habe feit ihrem Emplange den Generol Dannhauer\*) gelyrochen, der aus Franffurt lommt und sich daher über die Beutissen Streitfrässe eine eigene Anssauung zu bisten im Stande gewesen. Er stimmt mit mit übertei, daß Bowern im Stande sien wirt, nach Ab-

<sup>\*)</sup> Erfter Bevollmächtigter Breugens bei ber Bunbes-Militarfommiffion in Frantfurt a. R.

rechnung der Zestungsbesathungen in Landau und Germersheim 50 000 Mann aftiv aufgestellen. Die ankeren Bunkersberps sind essession in wooden dem Etat auf dem Papier sites Manches abgedit pr. pr. 30 000 Mann, als so wie unser Korps zu rechnen. Geben der Tänen om X. Korps ab, so werde id es auf 20 000 ziemlich eichtig normitt saden.

Siernach scheint est mir nicht gerathem, ein Melervelorps dei Halle aufgeltelen, sondern das III. und IV. Armeelorps gleich an dem Nhein zu werfen, wo wir einen erstem und gewiß mächtigen Sieß zu erworten hoden und die Zweie kännes, II. v., v. I. Arops und die Abreh solad als michtigk zwischen Allzipura und Frankfurt zu fengenetriere, gleich dereit, nach Sieden

ober Beften einzugreifen.

Dannhaner glaubt, bag Oesterreich in nicht langer Frift, und mit 250 000 Mann in Italien, 50 000-60 000 Mann wird bei Ulm tongen-

triren fonnen.

Mein Motiv et den Amadmen, die ich mit gebübet, ist, dei solchen Ralliss dem Zeimb fo stort angumehmen, als er römmen stam, wenn er vischig sich sormiet und tongentriet, und seine entrée en Campagne so mergisch an justolagen, als es dei der gewöß zu erwortenden suria francese unter Pelissiers Ansthumung erwortet werden stam.

Ich habe nämlich gehört, baß für ben möglichen Zall die Kommandofragen in Baris schon zur Sprache gesommen. Der Kaifer habe sich die Krmee in Jtalien vorbebalten, mit Canrobert an der Spige der Franzosen, Belistier sei der Whein bestimmt.

Berglich ber Ihre

Nadziwill.

Muf den Indelt beiber Wolltschen Dentschnitten, nom 7. somsol wie nuter Serbarat 1839, gedt ein Bownensein ein, des sig in Indhesiten des Artischnitten der Berbarat 1830, gedt ein Bownensein ein, des sig im Sthefein ihr den Bed Beitschministeriumd befindet, des für Berfalls noter, die interfien nicht ausgeschlichen, der jedt geden gestellt ein gefalls ein Fachte Nachtellung um Urspert ihr die für der Sandalt bed vorschenden Beitschau 2. gedeung, in dem empfolien wird im den gestellt des gestellt gestellt der gestellt ge

#### Dromemoria

über die politische Lage ber oon dem Oesterreichische Frangösischen Konflitt berührten Staaten und Entwidelung der daraus herborgehenden militärischen Coentualitäten.

Berlin, ben 5. Darg 1859.

Um zu ben richtigen Pramiffen zu gelangen, welche geeignet sind bie politische und militarische Lage ber Staaten flar zu machen, bie eventuell fich

In biefer legteren Begiebung wird er von feinen Organen noch überoffen. Der Worfdall Beiligte 2. D. medder ein großes Gemmande füber mirc, bai feine Beiglaten unr durch eine Menschaftlichteri erreich, bei im ber Geschächte ber Kriege nurerer gleit gan, unerfort ist und bie den Pflingen Napoleon zu ber Kaußerung verandigte, der Warschaftl möge nicht gabuchen, hög er ein General fei, nord er ein Denkernacht wiere. Des Berbernann eines gangen Andere-Teilwo in der Holle Dehars im Alleb war krijfiere Devin, der Gutern die Geschieden mit einer gangen Armes fein krijfiere Devin, der Gutern die hoffen der denter gangen Armes fein

lettes Runftftud.

Hernach zu schließen und nach den Ariegsgewohnheiten auch der übrigen Generale Napoleons möchte die eventuelle Ariegsührung der Frangofen durch eine ungewohnte Brutalität und Mückfichselossischet bezeichnet werden. Die Schuelligfeit, mit welcher die Iriegsbereite Französliche Arnue fich

mobil maden tann, ihre Distolation und die Leichtigfeit der Kommunitationen in Frankreich leifen außerbem erwarten, daß der Kaifer sich die Initiative nicht nehmen lassen werde, wenn er sich jum Kriege entschießt.

Rach ber Berechnung bes Generalftabes hat bie Frangofifde Armee eine Starte von . . . . 576 000 Mann,

von benen immobil find . . . . 170 000 - . . mobiler Reft . . . 406 000 Mann.

Bon biefen rechnet General v. Moltte 50 000 Mann für Algier, fo daß für bie Rampagne 356 000 Mann bisponibel bleiben.

Wenn es auch nicht mabriceinlich ift, bag ber Raifer Paris bei beffen unficherer Stimmung ber Art entblogen wird, fo ift es boch immer beffer

fich auf bie bodite Babl ber Begner gefaßt zu machen, um fpater nicht un-

angenehm überraicht zu werben.

Es tann nun feinem Zweifel unterliegen, bag ber Raifer feine fur Deutschland bisponibeln Rrafte fofort auf bas Rriegotheater verfeten wirb, wo fie ihm am meiften nuben und von wo er bie empfindlichften Schlage gu erwarten bat.

Um biefe Buntte gu geigen, ift es nothig guvorberft bie Lage ber übrigen

Staaten naber gu prufen:

2. Defterreich. Gur bie bier zu behandelnde Grage find bie Italienifchen Berbaltniffe bes Raiferftaats infofern pon Bichtigfeit, als burd biefelben eine anfebnliche Quantitat ber Frangofifden Streitfrafte an fich gezogen, feft-

gehalten und fonsumirt werben muffen,

Defterreich fühlt febr wohl, daß die Babl feiner transalpinen Feinde fich in bem Dage fteigern wird, ale Frantreiche Beforgniffe von Breugen und Deutschland ber nicht erregt werben. Es ift baber auch burch feine Agenten in Frantfurt a. Dt. foon jest - nicht ohne Ungefdidlichfeit bemubt ben Deutschen Bund gegen Franfreich zu tompromittiren. Graf Rechberg, befannt und berüchtigt burch feinen Sag gegen Breugen und burch feine oft bewiefene perfonliche Seftigfeit, ift in biefer Richtung thatig und wenbet naturlich feine Bemuhungen auf Die Deutschen Mittel- und fleinen Staaten, benen er Beforgniffe fur ihre militarifche Lage und Erifteng einzuflogen fucht. Der Raifer von Defterreich, ein noch junger herricher, unter bem Einfluß eines friegsluftigen Benerale, icheint lebhaft jum Rriege gu brangen. Defterreich bat bereits fo große Truppenmaffen nach Italien gezogen

und icheint beren noch mehr babin birigiren ju mollen, ban bie pom General v. Moltte berechnete Babl von 220 000 taum gu boch gegriffen gu fein icheint. General v. Moltte nimmt ferner an, baf bie Defterreicher in Ungarn und Galigien 120 000 Dann fteben laffen und bag fie ferner 33 000 Dann in Tirol als eventuelle Referve für Italien aufstellen wurden. hiernach wurden für Deutschland nur 67 000 Mann bisponibel bleiben,

im Gangen 440 000 Mann.

Der Generalftab berechnet, bag Defterreich brei Monate nach gegebenem Dobilmachungsbefehl bie obenbezeichneten Rrafte völlig aufgeftellt haben mirhe

Es ift nun erfichtlich, bag, wenn Defterreich eine fo lange Beit gebrauchen wird, um 67 000 DR, fur bie Bertheibigung von Gubbeutichland aufzuftellen, biefes Lettere einem Ginfall ber Frangofen fur langere Beit offen bleiben und auf feine eigene Bertheibigung angewiefen bleiben muß, wenn ibm nicht Bulfe von Rorben ber, b. b. von Breuften augeführt werben fann. Gollen bie Subbeutiden Staaten nicht übergerannt werben, follen fie nicht partiell unterliegen und von ihrer Berbindung mit Breugen losgeloft werben, fo muß bie Bulfe, welche ihnen gebracht wirb, ebenfo energifch als rafc fein und biefe Bebingung ift unbebentlich ins Muge gu faffen, wenn bom Entwurf eines allgemeinen Operationsplans bie Rebe fein foll.

3. Die Gubbeutiden Staaten icheinen bereit ju fein fich einem Rriege gegen Frantreich anguichliegen, boch mochte auf bie Ronfequeng biefer Reigung nicht allzufest zu bauen fein, befonders wenn ihnen nicht eine fraftige und zeitgemäße Gulfe von einem ber Deutschen Grofftaaten ober von beiden gebracht wirb. Die Gubbeutiden Geftungen find mangelhaft armirt, ibre Dotation ift noch unvollständig und auch hierdurch wird ihre haltung auf die Dauer bedingt werben.

Erft mit dem Borgeben der von Desterreich für den Bund zu kellenden berit Armestorps wird sich hier ein Gleichgewicht berstellen, wenn nicht, wie bereits oden gelogt ist, eine energische Offentive der Preussen vom Wohdiert nach Sieden gegen die vorgebrungene Französische Amoslionsbormee oder oder direct nach Frankrisch selbst die Französische Amoslionsbormee oder oder direct nach Frankrisch selbst die Französische General Beinbessen.

Burttemberg und Bauern begagirt.

Es war nothig biefes Berhaltniß icon bier ins Auge gu faffen, weil basfelbe fur bie Gruppirung ber Preufifchen Armee und ber fibrigen Rord-

beutiden Eruppen von wichtigem Ginfluft merben burfte.

4. Belgien umd Holland. In beiden Cimbert regierem Monarduch, in einen erträchlichen Freihen wood einem bedemlichen Kreige vorzuglen geneigt fein bürften. Democh ist nach ihrer Loge — besonders Belgiens — eine föhigt Zeitlinghet um Kreige gegen Frantriche vorzugspietzen, weil die Französsten Michael zu geschlich wir der Archiverten in den der Greichte fein merchen, sobab dies mit Erfolg ausgestübern ist. Der Appetit Frankriche auf die Michael vor die fleiner um bie vorzug werderbierer ist. Der Appetit Belgien ist. dass ein die flein der die fleiner um bie vorzug werderbierer Staat, doch dos der die follenter um bie vorzug werderbierer Staat, doch dos de

Belgien ist aber ein so lieiner und so wenig wehrhofter Staat, doß es sich gegen Frankreich nicht entscheiben kann und wird, wenn es nicht von Breuften und Nordbeutschland ichern Schut und nachboltige Bulle zeitgerech

erhält.

Spollanb ili militării nur bisții murbeturin unb wirtungelos. Rad bem bier Magelibret nuit toil fui Truține ber nadțieiligi Ruli cin, baş, noțirent eva noi entem Avanții filent Magelii în bireter Visionia, cu entrocer von Mige nou fiere Tururunium unb Boartoulei ani Golonia, ober metore rou Burge noi fure Tururunium unb Boartoulei ani Golonia, ober politifice Citation finere mobifedeniilo Bertinebelor şa riner Citertine (inturit infin and Golbentificialor Pertrobelor şa riner Citertine (inporti infin and Golbentificialor Pertrobelor şa riner Citertine (inporti infin and Golbentificialor Pertrobelor şa riner Spide-

tung auf Bruffel ober Mons bringend aufforbert.

Diefer dreifschen Crentacitict ju gruigen, giebt es nur ein Wittel und die Mittel ligt in der Kongentration aller Arfelt und in einer energischen Schen fine noch Frontreich binein. In welcher Nichtung die Differilie zwörferfel nuternommen werten inn und wum, hängt von der Umfahren as und ist dere nicht freigiel solere anzugeden; dos endlich Objet, nochem die Franglisse Krune gelödagen ist, kom nicht nur Varie fall, trog der Schwerigleiten und Bekenket, welche durch die Fortifitation der Franzossischen Daupflott erregt nervelle.

5. Preußen. Preußen besindet sich den politischen Verhältnissen gegenüber in einer ausgerordentlich deilaten und sowierigen Cage. Seine Wobilmachung und die Rongentration seiner Armer sind det der großen Ausbechung seines Endbergebieß nur mit großem Zeitaussomd zu erreichen und doel ist es einem Trüssen und sehr geschichten Magniff krontreichs ausgesetz, welchen möglicherweise die Mobilmachung bes VIII. Korps unterbrechen und fich bis an den Rhein ausbehnen fann.

Die Beit, in welcher bie Mobilmachung auszusprechen ift, unterliegt gleich-

falls ben gewichtigften Bebenten.

Remmt bie Webilmochung au friet, fo tam Orfterreich in Justien übergerannt fein, die es burch bie Prenighte Offiniehe ebagirt wirb. 38 Orfterreich genötigs fich bie binter bie Linie Bereins—Wantum ober nich Firel gurdügstlichen, im wirb eine im Deutsfelmb bespenübe geboltenen Krößte an fich gieben, um in Jealien gur Offinien übergeben zu fömen, mie Diebeutsfelme ib bem Frenaglichen Anfall bann um in ender presigegeten. Im bei ein Ball wird der Kengentration ber Veraglischen Arme bann auch ab bei der Beit wird der Kengentration ber Veraglischen und wie auch ber der Geborgeren und in der Aussichtung erfohert und wie auch ber der Seit bergegert und in der Aussichtung erfohert und wie auch ber bestuffels im biere feinen burch die bei bringende Weisbedung non Sübbeutschalan und von Western in bekenflicher Weise leutwernitäter.

Diefe Berhaltniffe unterliegen indeg einem boberen Ermeffen und tonnen bier nur angebeutet werben.

Se fir nightich, sie ins Auge zu solfen, um päter durch möglich eintetender Jolle nicht überrachfig zu werben. Zu bemerten wöre nur nach des, wenn Preußen sich om Artiege auch nicht zu ebefeligen gedäche, obsurch sien Einflug in Seufschand bernückte merben möche, umd die Jolle Appelenn, andehm er Opferrecht öglerfeit gibt, auch alsobb die Gelegenbeit suben würke über Preußen berzustallen, um seine Nevande für Baterloo zu nehmen umd des slicht ihre zu geseinnen.

Sier fragt es fich nun, welche Kräfte im Lande gurudgelaffen werben muffen, und biefe Frage fubrt unmittelbar auf die Berhaltniffe Rufflands und feine Stellung zu Deutschland im Allgemeinen und zu Preufen und zu Desterreich im Spaziellen.

6. Ruffland. Daß Auffland nach ben enormen Berfuften in ber Reim und bei ben jete eben gerforfennen Wolftseglen zur Entwicklung einer inneren Zuftände nicht geneigt sein wird sich alten am Ariege zu betheiligen, ist mehr als nochrickeinlich. Um dies Kundelme zu unterfügen, braucht man die Motter nicht die zum Amur zu juden.

Danach tann man vorausseten, bag ber tief eingefreffene Sag Ruftlanbs, ja jebes Ruffen gegen Defterreich infolge bes feinbfeligen, unbantbaren und

gehössigen Bersahrens dieser Macht mahrend des orientalischen Krieges die Reigung Ruftlands lebendig machen wird an Desterreich die Wiedervergeltung au üben.

Unter feinen Umfländern aber wird Mußand seinbestig agen Beraffig auftretten. Der Saisse misste wenig von ben Gigenfehten seiner Gilera gerebt baben, wenn er auch nur im Entstentsseln aben dem Innte gegen Beraffe einstand einem Eddag zu sichern. Benn bereggen angelübet werben sollte, bab der Raifer bei einer gewissen Bedacht sieher Raifen gebe der gegen ab gelübet werben seine Anzeitspach er bestäte fich dem Anzeitsgad der jedigen Anzeit im Vanne nicht nerete erreckern somme und der Anzeit gegen zu der Benacht gegen der Beraffig der Beraffig der Kentigen und bereit der der Beraffig der Kentigen gegen, die keit auch der Beraffig der Be

rechnen fann.

Benn man die Hauptarme, sinnf Prenssisch ermestorps, die Aruppen von Hannover, Odenburg, Medsenburg und Braunschweig am Rhein und zwar von Coblenz abwärts und gezen die Belgisch Gernes sowie gegen Teite und Luemburg ausstellt, so ist Belgien gesichert und die Dssienisch aufgestellt, so ist Belgien gesichert und die Dssienisch aufgestellt.

Die Jweite Armer — bei Preußische Armeetorze, die Kontingente von Gaschien und ben schässische Vergebühmen, hierangstagen zu einer würde um Wein (dei Würzburg 3. B. und erentuell abwörzte die Armelfurt a. M.) eine geneter den der Gebergleichen der gesche gestellt den der Armer der Armelfund der Armer der Armelfund der Armer der der Geschen Bertenberg um Begreit zu je deggeit zu den mit ihnen ereint den Klein zu prossiften, um in televerinftimmung mit ber Daupkarmer auf Prafe zu overtren, oder oder sofort ber großen Dfinglied ber Haupkarmer zu solgen und beren linke Jahne berdam um fich ihr immer mehr nöhern zu gelogen und beren linke Jahne berdam um fich ihr immer mehr nöhern zu per großen Dfrenzion mis Haumer ein Prafenzion für den gere von Franktein fürzwirter.

Wenn auf diese Weise die gesammten Kräfte Deutschlands (Orsterreichs mit inkogriffen) gemeindam und unanfablism wie ein vernichtendere Strom sich über bie Französsische Krmet werfen und bis zur Saupstlach vordringen, dann wird auch diese nicht widerschen und wenn sie dennoch wöhersteben follte, werden sich die Wirtschland zu läberninden. Erft nicht werden, die die Richt eine firm Wäherstand zu läberninden. Erft

bann murbe es Beit fein baran ju benten, welchen weiteren Regreß man an Frantreich nehmen wollte und welche Mittel in Anwendung zu bringen fein

wurden es fur bie Butunft unfcablich gu machen.

Bedeutente Kaffte ju einem fetundiren Jived, wie foldes eine Befegung om Geltrignen, erentuel Elizid um die wirtliche Gelagerung om Rets und Straftburg fein würke, om der Daupkarmer abzupragen umd jurüdjusfigen mödet sich nicht empfelen; mom würke dam wochsfeinlich um bed feinem Bortfeite rouffelen; man würke dam wochsfeinlich um bed feinem Serftwick willen das große Gange verlieren und fich an Baris den Schödet gertlichen.

Alle Kräfte zu einem entscheinen Zwed zu vereinigen und biefen Zwed unaufhaltsam zu erreichen, bas wird die Aufgabe fein, wenn man einen Krieg

gegen Franfreich führen will.

Ar die Denfigheit vom V. Jehrune schiefen fich Benertungen von Kolong Meig an "Auf verleitung", der Wolfen and einer Kondenurfang für fich die und in kenne et seinem Berfülgt vom VS. Jehrune mit bem Beginn des Kampfele zu worden, die miglicht volle Kriefe der Jenoschen in Alleine gefeiten neighen der Schweise für schiefen der Schweise der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitungen der Verleitung der Verleitungen Verleitungen der Verleitung der Verleitu

## %(r. 8.

### Bur Beitfrage.

6. März 1859.\*)

Die Gigmtssimissseit unserer Samberderagmission und die enerme Kolten, welche das Serer auf dem Ariegstiss berursach, gestatten uns nicht mit den einmat versammelten Serestlichtlich längere Zeit in einer zuwartenden Seitlung zu versarren. Die Westlinschung muß, wollen wir nicht unsere Ariet unmit versetzen, unwittleder zur Atthen schlere.

Bur Jeit mirke bie Frage entsten, agen new diek Attion gerichtet iein foll. Die beiben sich beroehenden Wächte, Frankreich und Celterreich, sind für jeit noch gar nicht auf dem Anuppliag erfeitenen und teigeres hat zu rüften kaum angelongen. Das Kultreten des Prenssischen Seres am Midden berrete dam mirbe Frankreich zu dem Arige nöltsjage, den die Optomatie noch zu berreniden bosst. des würde die Franksische Sauptmacht sofort auf und zieden, oden daß wir tregend eine Garantie dasse holle hohen, daß Colterreich und Daufschau dung in diesen den den den wirtigune Weise unterstügen. Frankreich würder des Jalatentische Frankreich würder des Steife unterflügen.

<sup>\*)</sup> Ranbbemertung bes Generals v. Moltfe:

<sup>&</sup>quot;Richt weiter mitgetheilt. 11. 3. 59. v. D?."

reich gute Bedingungen bieten und mit aller Macht sich gegen die icheinbare Aggression Preußens wenden. Wir würden also zu fruh kommen.

Andererjeits ift die drobende Gefahr zu spät zu tommen nicht zu vertennen. Der dei Weitem größte Theil der Frangofischen Armee besinder sich saft triegsdereit zwischen Paris und bem Rhein, möhrend wir im Friedensunkland vom Rhein die zur Beidiel tieden.

Die framblichfillichen Berlickenungen bes Kaliers Apopleon fönnen uns 
über dost nachte gliel feiner triagerichen Abstücken nicht veröfenden. Die Möglicheit, des ein Framschisches Dere die Gernge Belgiens, Meimpreußens 
oder Siddeutischands übersfareitet, bewor feldst unsere Mobilmachungstrist, 
gefchweige denn die unserer Anderen abstünt, für vorpanden. Ges fragt sich 
daher, ob wir nicht durch eine theilweise Mobilmachung unsere Gernge 
bedem und so der nicht durch eine theilweise Mobilmachung unsere Gernge 
bedem und so des weitere Chrimofung der Berhältmisse überwachen fönnen, 
oden babruch Fenntreich jum Angriff pu nöbligan.

Wenn jumöcht nur joei Armectorps im Gentrum ber Monachie mobil gemacht werben, so ist die eine dierrings ein Schritt, der ebenso gegen Musliamd wie gegen Schretted gedentst werben som. Wissens einer Frist von des Abstent seine Judentionen noch nicht bestimte ausgehrechen. Durch den Tennspert beitre Armectorps and dem Phistinis ausglupperden. Durch den Tennspert beitre Armectorps and dem Phistinis onspireten. Durch den Tennspert beitre Armectorps and dem Phistinis onspireten. Durch den Tennspert beitre Armectorps and dem Phistinis ausgeben gegen Frankreich gerücktet, jedoch auch nur im Kespisen Sinne, den nicht angenommen werben kann, daß wir mit 60000 Wann einen Annerff auf Frankreich deschäftligen.

Die beiden mobilen Korps werden jundsch bei Aaden und Teite aufjustellen sein. Denn wenn Belgien und Rieberland an dem Kriege in Berbindung mit ums altiv thelinchmen wollen, so missen ist here hie da, nie Waas, bei Editich und Waastricht versammeln. Sie werden das aber nur thun, wenn sie ein Perusisisses Korps bei Aaden zu ihrer Aufnachme bereit seken sehen.

Rejestirie Frantrich die Belgisse Australität, so nereden ohne Jovetschen weber Holland noch Belgien zu uns siehen. In diesen hau ist der Franzissische Sauptamgriff mur von Web und Strassung ber zu erwarten. Gremmurg und Saurfouis sind zumächt bedrocht, und das III. Armeeterps würde dann über Brüm heranzuzischen sein, um das IV. bei Trier zu unterstügen.

66 000 Mann an bem fehr gunftigen Terrainabschnitt ber Mofel wurden bie Mobilmachung bes VIII. und VII. Armeetorps beden.

Scheinbar empfiehlt fich baber biefe Magregel. Es muß bagegen aber Folgenbes in Betracht gezogen werben.

Es liegt ebensowenig in unserem Interesse, daß Desterreich große Rieberlagen in Italien erleibet, wie baß es glanzende Siege erficht, ohne daß wir felbit auf bem Kampsplag erscheinen.

Die Frangöfische Armee braucht, auch wenn ein Theil berfelben in Genua lanbet, jum Bormarich an ben Ticino 20 Tage.

Getfache beies Giniden mit beträcklich weiger als 100 000 Mann Franzöfischer Arupen, so ist es offendar nur eine Demonstration, bem leibst vereint mit den Gardnisten würde in diese Mussenschaft gegen bas Ochterreichlich her in Oberitalien nichts Entscheidung was unterungsmat binnen. Der wohre zweier der Kriegerstüngun Angonson wäre bann Deutschand und wir würden nicht sammen durfen unser ganges here medi ju machen, da ein Angriff auf unstere eigene Grenze mit dann möglicher weite 300 000 Mann in febt turger Firth zu erwanten steht.

Dieraus burfte fich ergeben, bag unter allen Umftanben

1. [elist mur eine theilweise Mobilmachung, Devor bie Frangolm in Verleich verfrügt sein würde; sie würde bie Frangolisch Damydrassite vom Jahlen ab und unmitdene auf um des gesten, ohne dag wur eine Bürgischel bafür haben, daß dann Deskerreich angriffsweise gegen Frankreich vorginge, umd sie würde bei der gegenwärtigen Bereitischaft umd Ausstellung der Frangolischen Armee doch zu spät kommen, um die Mobilmachung der fl. Division au schäeben.

2. baß, sobalb bie Frangosen ben Sarbinischen Boben betreten, bie Mobilmachung bes gangen Deeres ersolgen muß, um im rechten Augenblid

bie Offensive gegen Frantreich ergreifen ju lönnen, damit entweber einem siegreichen Bordringen bes Feindes durch Jtalien gegen Errol und Körnischen ein Ziel gelet ivo ober wir an den Erfolgen Desterreichs gegen Frantreich theilnehmen.

Ift man hierzu fest und unwiderruslich entichlossen, so fcheint mir, bag vor Allem icon jeht ein Bertrag mit Defterreich abgeschloffen werden muß, burch welchen wir übernehmen:

Mobilmachung unferes gangen heeres, fobalb bie Frangofen bie Sarbinifche Grenge überichreiten;

offensives Borgeben gegen Frankreich, wenn bieses bas Combarbische Gebiet betritt.

Die Gegenleiftung Desterreichs für biefe gewichtige gusge zu einer geit, wo Preufern uoch gang freie Sand hat und iebenfalls sich auf eine besenste Saltung beschränten tonnte, würde burch bie Diplomatie zu formuliren sein und foll bier nicht weiter berührt werben.

Diele Berkandlungen bürfen ober wolf nicht länger verschosen weren Raifer Napoleon von teinen Ariegsbyllann gurüsftritt, so wird Ochrerreich allein sich von Erfolg gusfereiben bürten umb Prenßen liecht vermäge reiner bisberrigen Zurüsfoslung in bem Lichte da, als habe es Ochrerreichs um Deutschambe Sache nicht zu vertreten in Kliffeln gehött; geht singegen Frankreich wirtlich gegen Jtalien vor, so werden wir in unterem eigenen Juteresse bestiebt bennoch um den Bedingungen thum müssen, wolfte wir leit noch Generalichungen thijwitten franzen.

Rächft ber Verftänbigung mit Defterreich, welche die Bosis für alles Ulebrige bildet, wird dann auf die Deutschen Rezierungen daßin zu wirten sein, daß sie ihre Ariegsbereitschaft erhöben, damit sie nach Ablauf der Breußischen Mobilmachung ebenfalls letrig lein können.

Der Anfaluß des IX. und X. Bundestorps an das Preußische Her und ihre Keronzichung nach Goblenz und Coln wöre zu vermitteln, dem VII. und VIII. Bundestorps aber lediglich zu überlassen, of sie am Main sich uns ober etwa dei Ulun dem Sesterreichern anschließen wolfen.

Demnähist würde feiner mit Belgien und Holland zu verfandeln fein. Bon Leisterum saden mir jedmislls nur eine schwache Jülse zu genörtigen und würde hauptischie nur auf die Belgieng von Cugensburg und Wäglerick zu bringen sein. Wichtiger ist Belgien, doch würde demschlen teinessalls die Zusicherung zu machen sein, dos wir dessen Versuge sichern werden. Respleitte Frantieich die Beschiefen Bentralikt, do ist debund mierer wichtigstie Gernuse gesicher. Miden die Franzisen in Belgien ein und tongentriet sich die Belgische Arme bei kanwerpen, so hoben wir davon immer nach den Vorrige, daß ein flartes Franzissisches Vorrys biefem Plat gegenüber lieben blieben muß, und ber Feind um so viel ichwächer an unserer Grenze erscheinen wird. Das eigen Interste wird ober Belgien und gulführen und muß bessen der fich dann an ber Woods berschmunkt.

In unserem eigenen nächsten Juteresse haben wir hauptsächlich die so lebr gefährdete Grenze zwischen Saarbrilden und Lugemburg gegen eine Unternehmung von Web and zu schühen und die Wobilmachung der 16. Diristen zu sichern.

Dies wirb erreicht, neum aus dem Beglirt des 30. Lamdwech-Aegiments die sammtliche Metroe aller Bassen mad die Kohrmanner ersten Aufgedoss zu dem Johann einberufen und die Webstimadpungspferde ausgedoben werben. Die Lamdwech-Bataillene I. Arier, Saarlouis und II. Arier wören nach Lugemburg, das I. Bataillon 29. Negiments nach Saarlouis zu verlegen, derie Kestungen aber vollständig zu erniten.

Die Einberufung ber Landwehr-Infanterie zweiten Aufgebots tann ausgefett bleiben und wurden nur die Belleidungsgegenstände rechtzeitig nach ben betreffenden Festungen gurudguschaffen fein.

| 68 1      | Dur  | den dem  | naa ji | egen  |      |      |      |      |     |     |  |   |      |      |     |     |
|-----------|------|----------|--------|-------|------|------|------|------|-----|-----|--|---|------|------|-----|-----|
| in Luxemt | burg | 35., 3   | 6. und | 1/2   | 37.  | R    | egir | nen  | t   |     |  |   |      | 5000 | Ma  | nn, |
| dazu drei | ₿a   | taillone | Lanbr  | vehr  | erft | en : | Mus  | geb  | ots |     |  |   |      | 3000 |     |     |
| Luxemburg | ger  |          |        |       |      |      |      |      |     |     |  |   |      | 1600 |     | ,   |
|           |      |          |        |       |      |      |      |      |     |     |  |   |      | 9600 |     |     |
| in Saarla | ouis | I. und   | II. E  | atail | ion  | 40.  | R    | egii | mer | ıts |  |   | .}   | 3000 |     | ,   |
|           |      | bazu     | I.     | ,     |      | 29.  |      |      | ,   |     |  |   | .,   | 1000 |     | _,  |
|           |      |          |        |       |      |      |      |      |     |     |  |   |      | 4000 | Mai | ut; |
| in Trier  |      |          |        |       |      |      |      |      |     |     |  |   |      |      |     |     |
| ein Cabre | 7.   | Ulanen   |        |       |      |      |      |      |     |     |  | ì |      |      |     |     |
| ein Cabre | 7.   | Landwe   | hr-Ul  | men   |      |      |      |      |     |     |  | L |      | 1500 |     |     |
|           | 9.   | Dufare   | n-Regi | men   | ١.   |      |      |      |     |     |  | ľ | tiva | 1900 |     | •   |
| ein Cadre | 9.   | Landwa   | hr-Hu  | farei | ι.   |      |      |      |     |     |  | ļ |      |      |     |     |
| zwei 6pfd | g. 8 | Batterie | n.     |       |      |      |      |      |     |     |  |   |      | 167  | ø   | ,   |
|           |      |          |        |       |      |      |      |      |     |     |  |   |      |      |     |     |

Beobachtungsforps 2667 Mann.

Diese rein befenstive Maßregel wird nicht als eine Zeindseligteit betrachtet werden, wenn sie in eine Zeit fällt, wo Frankreich noch ein so großes Interesse hat Preußens Freundschaft ober boch bessen Reutralität zu gewinnen.

Rachdem sodann die allgemeine Mobilmachung befohlen wird, tonnen ber Reit nach bafteben:

| Orn many valurymin                                      |              |       |        |         |            |       |                      |      |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|---------|------------|-------|----------------------|------|
| 1. am linfen Rheinufer                                  |              |       |        |         |            |       | Enbe<br>Ron<br>trire | gen: |
| VII. Armeeforps bei Lugemburg                           | 13.<br>  14. | Inf.  | Div.   | am<br>" | 25.<br>27. | Eag)  | 28.                  | Tag  |
| VIII Exier                                              | 15.          |       | e<br>e | e<br>e  | 27.<br>23. | :}    | 29.                  |      |
| IX. Bundesforps . Cobleng                               | . `.         |       |        |         |            |       | 24.                  |      |
| III. Armeeforps = Nachen                                |              |       |        | am<br># | 25.<br>24. | Eag } | 29.                  | ,    |
| nach vier Bochen 130 000                                |              |       |        |         |            |       |                      |      |
| IV. Armeeforps bei Duren                                | { 7.<br>8.   | ,     | *      | 1       | 34.<br>30. | :}    | 36.                  | ø    |
| Garbeforps bei Bonn                                     | { 1.<br>2.   | *     | 5      | *       | 32.<br>33. | :}    | 39.                  | ,    |
| mithin in funf Bochen gegen 200 000                     | ma (         | nn.   |        |         |            |       |                      |      |
| X. Bundestorps bei Coln innerhalb fieben Bochen 230 000 |              |       |        |         |            |       | 48.                  | •    |
| 2. am Main                                              | ( 9.         | Senf. | Dip.   | am      | 24.        | Taal  |                      |      |
| V. Armeeforps bei Afcaffenburg                          | 10.          | 3     |        | ,       | s 24.      | .)    | 30.                  | •    |
| VI. s s Bürzburg                                        | . {11.       | ,     |        | *       | 83.<br>33. | :}    | 40.                  |      |
| zwifden ber vierten und fechften Boche 66 000           | ) Wa         | nn.   |        |         |            |       |                      |      |

Am Beruftischen Generallabe war man über die Freifigitte in dem Kinftingeren abereichten Kreige unschliebe befeitigten Enden, Freifigeren und Erektreichen Kreige unschliebe befeitigten Enden, Freifigeren und Erkerreiche, in poeiter Einie Wussams, im Allgemeinen gut unterrighet. Allerdings mußte General a Mellet munclen schlieb Aller eintreten, beit einer Ercklung als Chief bes Generalitäbeb ber Ammer von den anderen Bedichte bedern int zu genachen Rachrichten verschen mitche Denare fin p. 28. der die Berichte bes Mittistensollmächtigten in Betreburg. 3 juggangen und bedwurte erf einer Serfeldung dem Arrighmintler, deb deute in gregette deuter der dem Serfeldung dem Arrighmintler, deb deute in gregette

<sup>\*)</sup> Major Frhr. v. Loen. Rolles mititärifde Werte. I. 4.

Berfahren eintrat. Abgeseben von ben junachft wichtigen Berichten ber Militar-

Berfahren eintrat. Abgefrehen von ben unnählt niedigem Bertighen ber Mittigen besollmächtigter im Barie und Sien") rungen ber Geltungse und Nigerten-nederigken am metten gur Kullfarung über bie Lang ebt. Bertigen der Bertigen ber Bertigen ber Bertigen ber Bertigen ber kunn sowie den der Bertigen ber Bertigen ber Bertigen im Weiten kannt kunn sowie som der Bertigen ber Bertigen im Weiten der Bertigen ber Bertigen bei Bertigen Miffensmerthe au erfahren.

In militarifder und politifder Begiebung maren bagegen von befonberem Berthe Die Berichte ber vom Februar an wiederholt nach Franfreich und Stalien

entfanbten Beneralftabsoffiziere. \*\*)

Die Frangosen hatten im Cause bieses Monats begonnen ihre tüchtigfte Afrikanische Diesischen (Renault) nach Lyon heranguzieben, außerdem aber Algerische Infanterie-Kegimenter sowie die gefammte dortige Kavallerie, alles angeringe sind interestination of the general point of supporting the first supporting the first supporting the icheinlichkeit eines Musbruches bes Konfliftes nahm bemnach immer mehr au und mar mohl angunehmen, bag, ebensowenig wie bie perfonlichen Schritte bes Pring-Regenten bei ben Monarchen Frantreichs und Ruftlands, fo auch bas that-fachliche Eingreifen Ruftlands zu Gunften bes Friedens und fein Borfchlag ber Einberufung eines Rongreffes ber funf Grogmachte noch Erfolg haben murben (Mars 1859) Unter Diefen Umftanben ift es begreiflich, wenn General v. Moltte unablaffig

bemubt mar, in Anlehnung an feine bereits Anfang Februar gemachten, aber noch unbeantworteten Borfchlage, auch feinerseits Alles zu thun, um die schnellte Rongentration der Breußischen Streittrafte an und jenseits des Rheines zu erreichen zumal fein wesentlichen Gebetestigt des Preußischen Gestates von vornfterein

aufgegeben merben follte.

Die Borarbeiten für Die erfte Berfammlung hatten manche Luden in bem Breugischen beam. Deutschen Gifenbabnipftem erfennen laffen, inchefonbere maren Unguträglichfeiten burch ben Mangel an Doppelgeleifen und baburch bervorgetreten, bag bas Bahnnet nicht erlaubte jedem einzelnen Rorps eine beftimmte Linie für ben Aufmarich guguweisen. Um in beiben Buntten Banbel gu icaffen, manbte fich General v. Moltte am 24. Marg 1859 an ben Kriegeminifter unter Einreichung einer Dentschrift, Die ben Musbau von funf Bahnlinien verlangte Diefe Dentidrift mar am 14. Dars pom Sauptmann Grafen Bartensleben verfaßt und burd Beneral v. Moltte verbeffert worden. Das Gereiben an ben Rriegeminifter und Die Dentidrift folgen bier:

### 27r. 9.

### An den Kriegsminifter Generalleutnant v. Bonin.

Berlin, ben 24., ab ben 25. Darg 1859.

Die in neuerer Beit bei bem Generalftabe bearbeiteten Projette von Rongentrationen ber Urmee gegen Weften bin haben mehr und mehr gur

<sup>\*</sup> Die Majore v. Thile und v. Rebern,

<sup>\*\*) 3</sup>m Jebruar die Majore Graf Guftan v. Walberfee und Stein v. Raminsti, Enbe Mary Oberftleutnant v. Sanenfeldt, Enbe April Major Peterjen fowie Bremierleutnant v. Thile.

Anschreiben zur Denkschrift über ben Einstuk ber Eisenbahnen auf Konzentrationen. 6' 24. bezw. 25. Marz 1859.

Da es mur von der entissiedensten Wisdissist ist, bei dem Einstuff, ben die Staatsbehörden auf die Richtung und die Federung der Gistendung andagen aussaußen vermögen, die militärisch frenzeissien Berhälmfis nicht mur in einzeltem Beschienungen, sondern im größerem Justamunchange, sonsien des angesch, plannntssig im Ringe pekotenen, habet, die glie immeinsig im Kinge pekotenen, bach is die für meine Brieferendungten ein einer Dentschrift gusammensiellen zu lasse, die Geschien für erkande, um genegtem Britung zu feberreichen die mir erkande.

#### Denkichrift

# betreffend den etwaigen Einfluß der nenen Eisenbahnbanten und Projekte auf kunftige Ernppenkonzentrationen gegen Weften.

Berlin, ben 14. Marg 1859.

Wenn im Sall eines Artieges mit Frankreid, entweber fogliech bie Diffensie erziffen oder boch ier efte Vertichtigungesfellung derurtig genöblt werden foll, daß tein weimtlicher Gefeienstheil bed Vereiftischen Elaates von vormberein aufgageben werden muß, den muß des höchste Gewicht auf eine möglichft ichnelle Kongentration der Breußischen Armer am und jenieits des Rheim ge-

Diefelde würde gront unter Benugung der ibs jegt im Betrieb gefelgten Diefelde wirden dem in weit frühren Zerminne refolgen, als se mittellt bleiger Andimatrieb bewirtt nerben lönnte; inkeflen find doch in den volfische Andonomingen gu überreinden und würden beigt im Errifildlie gemigt noch greiter bevortreten, als eis die jegt fichen nach devertighen Mindommagen umd Betrechnungen jowie und bereinigtem profitischen Erjahrungen geringeren Mogliabeb beurtellt nerben fanne.

Dieje Julonvenienzen machen fich hauptfachlich aus folgenben zwei Urjachen fuhlbar:

1. Der Mangel an Doppelgeleis auf ben meiften Bahnftreden.

2. Der Umffand, baß bas bisher in Betrieb geighte Eljendofuneg et noch nicht gestattet jeben eingelmen grops eine befrümmte Vinig un überweisen, auf nechger dossielbe, sobald bie beenbete Wobilmachung beer einzelmen Truppentselle größere sorbwarmbe Armahperte außgibt, umbekindert durch Truppen anderer Korps in Bewegung außgibt, umbekindert durch Truppen anderer Korps in Bewegung aufeiset worben fann.

Der Umfand ju. I modt es nitig bie flafte auf bir Boln que fernignen Erzugalt mie bie Eigepreflage bedeunte genn bei fentlige feltimgsfällight ber Bohn qu verringern, um mit Giderfeit auf bas Biebereinreingen am Könister tor bem Beginn bei neuen Tennsportisreinen zu finnen. Bergiebene Berechungen, gegründet auf bie Raute bei onn ber bertreflen Bolnfliete gilterin Erzusia, bacher erzeben, die man bundismittig auf eingefeiner Bohner indgis beideren zie Befeine 35 Weiten bei der Bergieben bei der bei der bei bei bei bei bei bei bei bei die bei lie bei auf beweiderlichen Bohner 1000 feben staffe 50 Weiten umfelten.

Da nun ein mobiles Breißis der Krmeiderps ungeführ 5000 Abfein zu ihren Portfohling bedri, for ergiebt fic folgenbe Beitoburer bed Tamsborets auf 100 Meiten, je nachdem das Korps auf eine oder auf zweigleifigen Bahn-linien ladren fann, woder zu bennerten ift, daß jeder nicht burdineg deptig deffigen Winte nur die Keltinguner von einzeffeigen zugemutste merben fönnen.

| 1 Armeeforps<br>zu 8000 Achien<br>auf: | Zägliche<br>Achfenzahl | Jahl der Ab:<br>fahristage<br>(einfchl. 1 Ruhetag) |   | Zahl ber Tage von ber<br>Abfahrt ber erften bis gut<br>Antunft ber lehten Truppe |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| a) eingeleifigen<br>Bahnen             | 750                    | 12                                                 | 2 | 14                                                                               |
| b) zwei-<br>geleifigen<br>Bahnen       | 1000                   | 9                                                  | 1 | 10                                                                               |

Die bepefgefeisigen Bohren genöftern außerbem ben Borteil, daß am et Guprengunten bes tober Worterin infet umgelehen werben maß "). Dinstitis der Wolf beier Bulb biere Buntte endis ift nan nicht in bem Grobe wie am genigerigen Bohren an eben beitumte löglich Merlengab geduren. Dief tam vielnder auf deppelgefeisigen Bohren ohne Bedenten überfeitten werben, mut eine güntligere Verlatik in zur errieden, wöhren ham auf eingefeisigen ein unt ein gent Verlatig auf gereichen, wöhren ham auf eingefeisigen ein unt ein Ber Gebühr harze Kaufter jahren kann, weil bie Michfigk auf hen unt ein weinig er erren Wognen er nich unter gehatet eine abere, vielleicht nur um wenige Weilen zu entirente günftige Verlatik noch baut zu erreisen. 20 2 millen wielche Kransportpreirbieffstere im Bagna auf ein

ar mujen betjage kransportprorusinsfragen ar Gegigs an josée korra érviere merén, melén am diejele Bohnlinie angewiene und in korra érviere merén, melén am diejele Bohnlinie angewiene und in auf genögend meinten Bille zu erfohjeg inde, jo ift ei bei gegin wentließe Belgelandigung fir des Songe erreicht perten wirte, vonum und jeden Armedorsk, undehängig von dem anderen, eine befembere, vom Afsplreibis zum Kongentracionskopon undegendere Bohnlinie zuweige finden.

<sup>\*)</sup> Bemerkung von ber Sand bes Grafen Barteneleben: "Bas unter Umfianben auf eingeleifigen geboten fein fann,"

Um nun den Einftuß einer Beleitigung der zu 1 und 2 erörerten Jahonvenienzen genauer überieben zu können, joll eine Aufgabe für den Fall erörtert werden, daß für den Transport jedes nach dem Mein und Wain bestimmten Korps eine durchzehende doppelgeleisige Bahnlinie bestimmt werden fönnte.

Es ift bierbei gu bemerten:

1. baß die im September 1838 in Trieft flattgefundene Generalverjammlung des Deutigen Giendafinvereins beschiefen dat, "der Bohnförper jeder neu zu baunehen (nicht zu einer Stoßen lokalen Flweigabaft bestimmten Errede folle derartig angelegt werden, daß Doppelgeleits davauf liegen fann"; ") 2. sollen die spopmitten finne mit vorzagsbewiefer Bertafischlauna der

fon im Bau begriffenen, ber fonzesstoriten und auch ber bis jest bloß

projettirten Streden gewählt werben.

Doburch wird bem nachfolgenben Befind ber Charafter eines unausführbaren Jeals genommen und wird bas Refulat besielben viellicht einer Beitrag jur Beurtheilung bessenigen Werthes geben, welcher ben neuen Projetten vom militarifden Standpuntt aus beigumeffen ift.

Auf ber anderen Seite wird eine Bergleichung bes bereits vollendeten und befahrenen Theiles jeder Linie mit bemienigen, was drun noch und pollendet ober nur projettirt ift ober ifc bisher noch gang ber Beachung entgagen hat, ein Bild davon geben, inwieweit und nach Berlauf welcher Zeit

jenes 3beal einmal gur Birflichfeit werben fann.

G's wird imponirt, daß die Frenslisse Arme diest durch die beiben Norddeutigen Bundessorys (IX. und X.) unterflist wird, daß es aber die anderweitigen politissen und sonstigen Malfissen geboten haben das sie bierzu wegen leiner Friedensdielsolation am meisten eigenebe I. Armestorps worfung im öhlissen Zielen der Wonardie und belassen.

Tā feener das Gardelorps wegen leiner späten Moditmachungstermine unter allen Umständen erst nach dem III. Armeelorps sahren tann, endlich auch das erst nach vier Wocken mobil werdende X. Dundesstorps auf eine vorher von Prenssischen Truppen zu benußende Linie süglich anzuweisen ist, in wird lockende Suwoosition auforfeller:

Es follen gegen Frantreich fongentrirt werben:

1. In und jenfeits bes Rheins:

a) In erster Linie bas II., III., IV., VII., VIII. Armeeforps.
b) In zweiter Linie bas Garbes und X. Bundestorps.

2. Am untern Main: das V., VI. Armeeforps und IX. Bundesforps. Bu 1a) find die Punfte Luzemburg, Trier, Coblenz, Nachen, Düren, zu 1b) Coln und Bonn,

ju 2) Frantfurt, Nichaffenburg, Burgburg bestimmt. Es werden in Berudsichtigung der Friedensbislofationen die als vol-

lendet juppomirten Bofillnien, wie solgt, an die einzelnen Korps vertheitt, woraus sich gugleich ber für jedes berfelben unter obigen Ausstellungspuntten gerignetste ergiedt:
II. Rorps: Stolp
Bromberg | Stargard - Stettin - Gustrow- Lauenburg-

hannover-Dortmund-Huhrort-Erefelb-Nachen.

<sup>\*)</sup> Bemerkung von ber Hand bes Grafen Bartenbleben: "Bergl. Gifenb. Zeitung 1858, Nr. 41."

III. Korpe: Frantsurt a. D. - Berlin - Botebam - Magbeburg - Boljenbuttel - Kreienien - Hoter - Baberborn - Dortmunb -Elberfeld - Tuffelorf- Coln - Buren.

IV. Rorpe: Magbeburg - Gisleben - Norbhaufen - Caffel - Siegen -

VII. Rorps: (vor bem II. und III.): Minden-Coln-Duren-Schleiben

Trier-Luxemburg.
VIII. Korps: marichtt, theils benutt es bie Linie: Coln - Cobleng - Trier.

Garbeforps: (binter bem III.) nad Bonn.

X. Bundestorps: (hinter dem II.) bis Duffeldorf und Marich nach Cöln.
V. Korps: Bojen-Glogau-Hansdorf-Guden-Torgau-EilenburgLeipzig-Erfurt-Bebra-Fulda-Handu-Afchoffenburg.

VI. Rorps: Breslau-Görlit- Dresten-Riefa- Chemnit-Berbau-Dof-Bamberg- Burgburg.

IX. Bundestorps: maricitri; nur die Affoniglich Sachflichen Truppen benuten bie Linien bes V. und VI. Korps vor benfelben: nach Krantfurt.

s sind also bier fünf von Often bis an den Rhein durchgefende Einien angenommen worden, welche durch die gabrichtung des II., III., IV., V., VI. Korps dezieldnet werden. Diese Linien als durchung despelgelessig vorausgefest, würde sich der Transport im Großen nub Gangen wie solgt erstalten:

II. Korps: Beitste Gniferung; Bromberg-Nadom = 150 Meilen, eld beit Edsporn. Das 6. Sonberer-Jaglaren Riginnet um die Krains (etwa 1900 Nadjen) fannen erft nach bem Transport des Gnetzlereps auf bestim einem Aufrichten der Angehoffel weiten dassigklich werden. Die überigen Befandtheite des Ropps lünnen vom 21. Tags ab im Transporten von etwa 1000 Nadjen faglich fahren. 6000 Nädjen fapfen die in 7 + 1 (Muchan) — 8 Tagna, alle die einsigle 28, Taga ab, jo daß bie lepten Jüge am 30. Tage dei Nadom einterfies.

IV. Rorps: Beitefte Entferming: Dobenborf - Cobleng = 60 Meilen, alfo eine Etappe, Die fortbauernben Transporte tonnen mit 1000 Achien

taglich am 20. Tage beginnen, fo bag bie letten Beftanbtheile am 28. Tage bei Cobleng eintreffen.

VII. Korps: Die erften Transporte finnen über Deng, be legten seten miffen, um bod i. Inn bill. Korps nicht aufgebalten, auf ber inferbeimischen Bedan Rengt-Güln nach Dirten und von hier in beitre Fällen, do die einstellen Transport Minnen-Deuenburg nur benig über 60 Mellen bertägt, noch an bemselben Zoge bes an legteren Det gelangen. Am 14. um bi. 5. Zoge bes am legteren Det gelangen. Am 14. um bi. 5. Zoge bes am legteren inger ben nicht geführen, die Aransporte und 1 Muhrtag für die Bahn nichtig; mittin ist hos Gerps am 28. Zoge bei Guennburg erefammelt.

VIII. Rorps: Die entfernteren, im Rapon von Coln bislozirten Truppentheile fahren auf ber Coln-Coblenger, bann auf ber Coln-Trierer Babn und zwar in einer Ctappe bis Trier. Alles, was um ober nicht mehr als vier Dariche von Trier bislogirt ift, marfcbirt. Das Rorps ift am 24. Tage bei Trier tongentrirt, nachbem nämlich an biefem und bem 23. Tage bie Coblenger Artillerie und Trains eingetroffen finb.

Garbeforps. Um 28. Tage beginnt (pergl. III. Rorps) bie Abfabrt von Berlin beam. Botsbam und bauert (einichl, ein Rubetga) neun Tage, alfo bis einschl. 36. Tag. Die Entfernung Berlin—Bonn — etwa 85 Meilen wird in zwei Etappen zurucgelegt, so daß am 37. Tage die letzten Bestand-

theile bes Rorps bei Bonn eingetroffen finb.

X. Bunbestorps. Der Transport auf ber Linie Sarburg-Duffelborf = 55 Meilen fann (vergl. II, Rorps) am 31. Tage beginnen. Soll Alles fahren, was nicht nothig fein wirb, fo find für etwa 10 000 Achien 11 Tage (einichl. ein Rubetag) erforderlich, fo bag bas Rorps (unter hingurednung zweier Mariche von Duffelborf nach Coln fur bie erften Transporte, mahrend bie letten auf ber ingwifden vom Garbeforps verlaffenen Strede bis Coln burchfahren tonnen) am 41. Tage bei Coln tongentrirt ift.

V. Rorps. Beitefte Entfernung Bofen-Afchaffenburg = 100 Deilen, alfo zwei Ctappen. Am 16. und 17. Tage tann Die Linieninfanterie fabren. wonach vom 18. ab fur 6600 Achfen noch fieben Transports und ein Rubetag erforberlich find. Die Abfahrt bauert alfo bis einschl. 25. Tag und ift bis

einicht. 26. Tag Alles bei Alchaffenburg versammelt. VI. Korps. Rachbem bis einscht. 24. Tag alles llebrige auf die Bahn gebracht ist, bleiben noch die erst am 24. und 25. Tage mobil wertenben Landwehr-Ravallerie-Regimenter und Trains mit etwa 2000 Achfen forts aufchaffen, wogu gwei Tage, ber 25. und 26., erforberlich find. Die Entfernung Breslau-Burgburg = 90 Meilen wird in zwei Etappen gurud-gelegt. Alfo treffen bie letten Beftanbtheile bes Rorps am 27. Tage bei Burgburg ein.

IX. Bunbestorps. Dit Ausnahme bes Roniglich Gadfifden Rontingenis, welches vor bem V. und VI. Korps beren ginien benutt, gelangt Alles mittelft Fugmariches nach Frantfurt, wo fich bas Rorps bis jum 23. Tage tongentrirt.

Retapitulation diefer Rongentrirung.

|                                     | R 6                                              | Main-Armee                      |                         |              |            |                             |                                        |                   |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|--|
| 31                                  | erfter Linie                                     |                                 | 3n g                    | weiter Lini  | e          |                             |                                        |                   |  |
| Rorps                               | Drt                                              | Zag                             | Rorps                   | Drt          | Tag        | Korps                       | Det                                    | Tag               |  |
| VII.<br>VIII.<br>IV.<br>II.<br>III. | Luzemburg<br>Trier<br>Coblenz<br>Kachen<br>Düren | 23.<br>24.<br>28.<br>30.<br>27. | Garbes<br>X.<br>Bundess | Benn<br>Cōln | 37.<br>41. | UX.<br>Bundes:<br>V.<br>VI. | Frankfurt<br>Afchaffenburg<br>Bürzburg | 23.<br>26.<br>27. |  |

in 4 Wochen 150 000 Mann. in 6 Wochen 60 000 Mann. in 4 Wochen 90 000 Mann.

Es fieben also nach vier. Wochen 240 000 Menn, nach sich Wochen 00 000 Menn an ber Ribein-Polineiten kompartiet. Dobingagen in beistiets ermittell worden, daß mittell ber die jett vordandenen, meist einsgefeisigen Boglinien im gehafflichen Golle folgendes Kelufold zu erzielen sein würde, woder von ber Mitnahme bes II. Armeelorps gang abstrahitr verben multe:

|            |                                     | Rhein - Armee                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| fter Linie |                                     | 3n s                                               | meiter Lini                                                                                                                                                                                          | ŧ                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Dtt        | Eag                                 | Rosps                                              | Drt                                                                                                                                                                                                  | Tag                                                                                                                                                                                                             | Rorps                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| uxemburg   | 28                                  | IV.                                                | Düren                                                                                                                                                                                                | 86.                                                                                                                                                                                                             | v.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ajchaffenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Trier      | 29.                                 | Garbe-                                             | Bonn                                                                                                                                                                                                 | 39.                                                                                                                                                                                                             | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bürgburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Cobleng    | 24.                                 | X. Bunbes:                                         | Cdin                                                                                                                                                                                                 | 48.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Machen     | 29.                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|            | Dri<br>uxemburg<br>Trier<br>Cobleny | Dri Kag<br>uxemburg 28<br>Trier 29.<br>Cobleng 24. | Dri         Xag         Kotp6           uxemburg         28         IV.           Xrier         29.         Garbe-           Cobleny         24.         X.           Hunbed:         24.         W. | Dit         Xag         Rotp6         Dit           uxembutg         28         IV.         Düren           Trier         29.         Garbe-         Bonn           Cobleng         24.         X.         Cdín | Drt         Xog         Sotyle         Drt         Xog           uremburg         28         IV.         Züren         36.           Zrier         29.         Garbei         Donn         39.           Gobleng         24.         Zundbege         Golin         48. | Ort         Xog         Rotps         Ort         Xog         Rotps           uxembarg         28         IV.         Titen         96.         V.           2rier         29.         Garbe         Bonn         39.         VI.           Gobieng         24.         N.         Gobin         48.         Bunbels | Drt         Zog         Rorps         Crt         Zog         Rorps         Crt           urcenburg         28         IV.         Züren         36.         V.         Mid-elfenburg           2rier         29.         Garbe-         Bonn         39.         VI.         Wärsburg           Gobieny         24.         Jumbed-         Gölin         48.         Williamed-         VII.         VII.         VII. |  |  |  |

- in 4 Wochen 120 000 Mann. in 6 Wochen 80 000 Mann. in 4 Wochen 30 000 Mann. in 6 Wochen 90 000 Mann. in 6 Wochen 60 000 Mann.
  - Es stehen also nach vier Wochen 150000 Mann, nach sechs Wochen 240000 und erst nach sieben Wochen 270000 Mann songentrirt. Zur Erreichung bes ersten Refultats, wonach eine Masse von 240000 Mann um 14 Tage früher als bei dem zweiten disponibel wird, ist Folgendes nöthig:
- um 14 Tage früher als bei bem zweiten bisponibel wirb, ift Folgenbes nöthig: 1. Auf allen bisher eingeleisigen Streden\*) muß Doppelgeleis gelegt werben.
  - 2. Es muffen folgende neue Eifenbahnftreden in Betrieb gefet werben: Linie bes II. Korps:

    Stolb-Cosfin.
    - Cöslin—Stargard,2) Stettin—Büftrow,3) Lauenburg—Lüneburg;4)
    - Lauenourg—cuneourg; ')
    - Kreiensen—Baberborn, b) Magdeburg }— Cisleben—Norbbausen—Cassel. b)
    - Halle }— Cible Gießen—Coblenz, 7) Linie des V. Korps:
      - Guben—Torgau—Gilenburg—Leipzig.\*) Bebra—Kulda—Danau:9)
    - Linie bes VII. Rorps:
    - Duren-Schleiben }10)
      Schleiben-Trier }10)
      Trier-Luremburg; 11)
    - Linie bes VIII. Rorps: Cobleng-Trier. 12)

<sup>\*)</sup> Bemertung von ber hand bes Grafen Bartensleben: "Ramentlich auch auf ber im Bau begriffenen Colner Gifenbahnbrude über ben Rhein."

#### Unmerfungen.

1. 3m nunfter Beit ift bem großen Generalstab bie Zwedmäßigleit biefer Binte gur Beguludplung vorgelezt worben, namentlich um sich weicher biefer umb ber Linie Belgard—Schnitzemiß zu entsielben. Der Generalstab bat ichon bei biefer Gelegenseit bie besonbere Wichtigkeit ber ersteren Sinie betworgeboben.

2. 218 "hinterpommeriche Eisenbahn" vom Staate garantirt. Ansang 3mar 1859 von Stargarb bis Coslin fertig gebaut, bem Berfebr aber noch nicht übergeben. In biefem Seiblicht foll ber Man beenbet merben.

noch nicht übergeben. In biefem Frühjabr soll ber Ban bembet werben von Beffendung ber Medfendungsischen Gliebaben von Gliftrow über Machen und Wiftrow über Machen und Wertiner Glienbahn ih projektirt, von den Medfendungsischen Ständen aber auf Zeit deselbant.

4. Projettirt ift bie Linie Luneburg bis gur Balmichleuse bei Lauenburg

jum Anfdluß an gauenburg-Buden.

5. Der Beu einer Chiendofn von Arcienten über Hofminden die geber dei Hoffer jum Anfaldung an die Pereglijfe Erhflifflige Canastrofin dei Allembeten ober Baberdorn ih behöufigen, umd jold deielbe die Derhöt 1865-ebeigen werden. Die Berkandungen mit Beungfdung finde dem Aktyfalig nache. Die Bohn umgeft dos Hoffer Gebeit und eröffent eine um deri Meilen fürzere finn nach den volltiffen Prodinsie.

6. Salle - Northaufen - Seiligenftadt - Caffel (ober Göttingen ober Millen) murbe im Mai 1866 bom großen Generalftabe als ungünftig bezeichnet, weil Gripter um Nagebburg bon beifer Einte ummagnagen, ober Allerböckften Orts genehmigt und ber Bau ber Anhaltischen Bahngefellschaft übertrassen.\*\*

Magbeburg - Erfurt ift ein Brojett ber Magbeburg - Leipziger Gesellschaft. Dasselbe wurde im Juni 1856 bem großen Generalfild zur Begutachtung vorgelegt, welcher sich sir bie Linie Dobenbors - Afchersleben - Gisleben

(ober Sangerhaufen)-Artern-Sommerba-Erfurt ausfprach.

7. Cobing.—Ems gebaut. Giefen.—Alegler gefeirt in die im Bou begriffen Sohn von Giefen nach Deug. Behar.—Cms ift doggen noch gar nicht projeftirt. Diefe im Lohn-Toba ju bournde Strefe würde insjern won höchter Bichlight iein, ols sie der Perkinnung gwissen wem stillen Theil der Prussissen Monarchie einerfeits, Gobleng, Trier und Lugemburg andererfeits auf beitellen Bege vermittett.

8. Dies Projett hat dem großen Generalstad in verschiedenen Modisitationen jur Begulachtung vorzelegen (27,/6, 56, 6,/1, 57, 27,/4, 67). Dem tetetren Projett jussels foll die Bahn von Guben über Torgau und Eilendurg jum Anschuß an die Bitterielt—Leipziger Bahn gebracht werden.

\*) Bemertung von ber Sanb bes Grafen Bartensleben:

<sup>&</sup>quot;Infefern mich beitefeils bestwerte Gemicht auf der Mossikums der Geschaften Gespaufen — Gespaufen bei der Gespaufen der Stehnbungsbau auf die Hamberge und Gespaufen die ursprünglich angegeben Einstelle bei Urten michet erreichen. Die der Gespaufen die ursprünglich angegeben Einstelle Urten michet erreichen. 

\*\*9 Benechtung non der Gembe des Gespaufen die ursprünglich angegeben Einstellen:

<sup>&</sup>quot;Die Rachtheile jemer Linie haben aufgehört, feitbem die Bitterfeld-Wittenberger Bahn gebaut wird. Die Rohinner Brüde kann nun im Artigofall leicht serfibet werden, da wir den geschatten Uebengang aler die Elbe in ber Reflum Mittenberg bestigen".

9. Die Provingialregierung gu Gulba ift burch Berfügung bes Minifterii bes Innern benachrichtigt, bag bie Musführung ber Danau-Bulba-Bebraer Gifenbahn nunmehr als gefichert ericeine, und mit bem Bau berfelben icon in nachfter Reit begonnen merben foll. (Deue Breugifche Beitung von 1859 Mr. 48.)

10. Die Rheinische Gifenbabngesellicaft betreibt folgenbe Unternehmungen: a. ben Bau einer Bweigbahn von Duren nach Schleiben. Borarbeiten im Bange, ber Ban noch nicht angefangen; event. Anfclug an bie

projeftirte Cobleng-Trierer Bahn

11. Die Babn von Gaarbeuden über Trier nach Luremburg ift feit 1856 im Bau begriffen.") Sie foll oberhalb Trier bei 3gel Die Mofel überichreiten und auf beren linfem Ufer einerseits nach Trier, anbererfeits über Bafferbillig nach Luxemburg geben, wo ber Babnhof im Guben ber Diebenhofener Front etablirt werben wirb. Man hofft ben Bau 1860 ober 1861 gu beenben.

Diefe Rotigen gu 1-11 ergeben, bag bis jett nur noch von bem Bau ber Strede Betlar- Ems in feiner Beife bie Rebe gemefen ift, mabrent alle anberen Streden, welche gur Erreichung bes obigen Refultate noch feblen, theils icon im Bau begriffen, theils wenigstens aus Sanbelsintereffen ins Muge gefaßt find und vielleicht nur einer wefentlichen Unterftugung ber betreffenben Regierungen beburfen, um gur Ausführung gu gelangen. Daß bierbei bie Heineren Norbbeutichen Regierungen ebenfo intereffirt find als bie Breufifde, erbellt wohl aus ber Ermagung, bag jene allein nicht im Stante fein wurben, ihre gander bor einer Frangofifden Invafion gu fouten, wenn Die Prengifche Regierung in ber ficheren Borausficht, am Rhein gu fpat gu fommen bie Rongentrirung ber Urmee weiter rudwarts, etwa in ber Linie Caffel-Erfurt, beidließen mußte.

Irgend einen praktischen Erfolg hatten Moltkes Bemühungen auch biesmal nicht, fie blieben gunachft ohne jebe Beantwortung; erft am 13. April theilte ber Rriegsminifter mit, bag bie Denfichrift vom 24. begm. 14. Marg an bas Danbelsministerium weitergegangen fei; dagegen horte General v. Moltte am 15. April auf vertraulichem Wege, daß das Promemoria vom 7. Februar bisher gar nicht gur Aenntniß des Sandelsministers gelangt iet, da der Artegeminister von der Anficht ausgebe, dies sei se las de ausgelässe, des Schot Pring-Regent noch nicht sur einem Plan entschieden gede. Anschenend wollte der Minister Alles vermeiben, mas die Breugifden Abfichten blogftellen tonnte.

General v. Moltte fah sich daher veranlaßt Mitte April den Kriegsminister an seine Dentschrift vom 7. Frebruar zu erinnern und erneut auf Brilfung sowosst der bort gemachten Bortschläge burch das Sandelssministerium wie auch der Bahpleiftungen in ben Rachbarftaaten zu bringen. Das Schreiben an ben Rriegsminifter lautete:

## Mr. 10.

#### An den Kriegsminifter Generallentnant v. Bonin,

Berlin, ben 16. April 1859.

Guerer Excelleng beehrte ich mich unterm 7. Februar b. 38. ein Bromemoria betreffend bie Gifenbahntransporte Preufifder und Deutscher

<sup>\*)</sup> Bemerfung von ber Sanb bes Grafen Bartenoleben:

<sup>&</sup>quot;und gegenwärtig auf ber Strede Saarbruden-Rergig vollenbet."

Tuppen noch dem Westen nebst den dagu angeferigten Spider und Warfchistenus gu Gerreichen. Benn sich zwar biest Tableaus bei der wirfligen Kussischung wohrscheinlich noch anderes gestalten, 19 geden sie den Wassischung neue netden noch Güntritt einer Wohlsmadung den der sichnabgenernatungen erwentet werden missen, um fellet ich beshalb die Ernögung Gurere Egestlern, onderen, od nicht im Bornus den Kvängliche Gendenmissterm über die Kussischerdreit beise der eines Schilden Transvorts von ich ein Westen Stadischer Tansvorts von ich ein michte.

In Müdsicht aus die gegenwärtige politische Lage erlaube ich mir an das vorgenannte Promemoria anlnüpsend noch solgende Punkte zur geneigten Erörterung bezw. Entschiedung Euerer Excellenz vorzulezen.

1. G with, ofen über bis spajiel Germenbung ber einzigens Ropps grumbier bergriffen pur mofen, om Seiten bes Knünjiden Generalstebet von der Boraussiegung ausgegangen, doß dei Eintritt eines Krieges mit Jantreis sädiftens ach Premissie mat puri Tuntface das IX. und XX Armerbes sin Verschuldsfamd dissponisies sind, von der haben möglicherweife sieden Armei in der Melini Maas-Wolfel Gegend, drei am unteren Waln tonantiet nerben fünnen.

2. Do eintretendenfalls biefe Truppenfeungungen infolge eines Bundeseigfalusse flatischen werben, ift nicht zu überseichen, aber auch die Richtprußischen Erreden ber in Berocht leumenden Glienkobsen mitsen siehen zusen der Brushischen Megierung sier ihre Truppenfansporte zur Bersigung gestullt merben, und zwor auch dem Geiten derseinigen Staaten, mit dem diesseits noch feine beinderen Berträge bieferdalls abgestöllen, sind.

Benn um auch im Allgemeinen die Bereitwilligleit der betreffunden entischen Begierungen augenemmen mich jo blirfte es nichtschenweniger jur Bermeidung dom Stockungen in den Arnasporten nicht unerhoblich fein, wenn die Leifungsfähighti jener Richtpreußischen Bedenftreden durch Bermittelung überer Regierungs soch noch vor bei der bei den bei den bei den für Richtpreußischen fich nocher fellepfellt wird.

3. Mit Begun hierauf ift ber Generalftab nach ben vorliegenden amtlichen Nachrichen und Befegnostziumgen der Knifck, toh im Allgemiene dos Waterial der Preinsificken Gobienen for erichholtig iht, doß man von der Gefelfung fremder Aransportwogen abstractiven tann, und zwar umsjomefer, als doburch dos Umfaben und Vienzangiten der Jüge an den Chappenpuntten vernischen wieb.

4. Dagegen ericheint es nach allen barüber eingeholten technischen Gutachten gefahrlich bie Fahrbeamten auf folden Streden zu verwenden, wo fie mit der Cealisit unbekannt find, besjafeigen auch Columnitien von freuchen Verbenneitsplützen fichten zu laufen. Es muß bestaßt unbeding vertangt nerben, doğ die betreffenden Deutsfen Wegierungen ihre Bohmervollungen veranfasjen die find die Deutsplützen Bogernigken ödigiene Columnitien und Sofrebenmien auf den zu halftenden Wichtpreissssichen Bohnstreden zu Hellen.

 Unter Festhaltung des zu 1 aufgestellten Gesichtspunftes würden bie Transporte Preußischer Truppen:

Es erscheint diesseits sehr manichenswerts die desjalligen Berhandlungen mit den betreffenden Regierungen schon im Boraus einzuleiten, jedoch muß ich Guerer Egzellen Entscheidung anheimgeben, wann dazu der geeignete Zeitpunft eintritt.

6. 3m gleicher Weis gestatte ich mir auf bie nothwendigen Borbereitungen stummellen, welche für bie Instanbequung ber Eusprenpunte nach ben verschätebenen Branchen bin getroffen werden fomen. Ge läßt fich diesfeits überichen, daß eintretembenfalls folgende Puntte hierzu bestämmt nerben militar:

Ofdersteben und Minben auf ber Linie Berlin-Hannover-Coln. Eisenach und Baberborn . . Berlin-Cassel-Coln.

Dinsichtlich Eisenach, Leipzig und hof wurde eine vorhergehende Berftandigung mit der Großberzoglich- und Königlich Sächslichen und Königlich Baperischen Regierung gewiß sehr förberlich sein. Dabei wurde mut ganz allgemein angedeutet werden missen, die finden gestellt und ben Etappenpuntten sir ein ägliches Wagimum von 10 000 Mann Jielanterie ber Binable raum nosst ben nöbigen Bedirstiffen einzurichen sin, sieden verausgesest wird, dos bie Konollerie und Kritiserie im Untreis von weitsstens einer halben Stande vom Einzerpunput Inatenden.

Als fernere Borbereitung wurde es auch nothwendig fein, die obigen sieben Puntte burch Generalstassoffiziere und Intendanturbeamte relognosgiren zu laffen, um zu ermitteln, ob sie für gedachten Zwed geeignet sind.

Am 29. April endlich erfahrt der Chef des Generalftades der Armee durch den Aricasminister, daß folgende Antwort des Handelsministere Frhrn. v. d. Deptet auf die Denschrift vom 24. bezw. 14. Marz eingegangen fei:

Berlin, ben 23, April 1859.

Ben bem Zushalte ber von Eurere Treellung mit gefälligem Schreiben in 3.0. hat mitgestellen, sieherte juriderfolgenhen Denflürft ibe Gemeralhabs ber Armee über ben Größlug der neueren Gleinbohabeuten und Breighen unt linziges Zusppenfongentrationen gegen Bellen habe is mit größem Zusterelfe Renntmig genommen. Zubern ich mir eine ausführliche Hädenigerung über bei Anbechungen ber Denflügftlie gelight des vorzugenweite bernigktimt matseumsten der Bernertungen iber bie der Schreibung mit der Schreibung mit der Schreibung mit der bie beim entfalleren Annohmen in Betreff der Schreibung mit dem Beften vermittelben Bohen.

erner erscheint bei Annahme, dag seber nicht burdmen zweigheitigen unt die Schlausgen einer angeleitigen beite zugemutzte vorten fonnen, nicht stickbaltäg. Nach ben berliegenden Erschungen ist vielmehr für ein mittlick Bescherung einer größeren Angabt von Jägen in beiben Michausgen schwerten geiner gesteren Angabt von Jägen in beiben Michausgen ihm den gewonnen, wenn einzulen Sohnfrecken, intellenderer bie den Anband Konstepunkten fic anfallesienden, mit einem gesten Welche geschen find.

In Begug auf bie Leiftungsfähigfeit ber Bahnen gu militarifden Zweden wird ferner wefentlich in bie Bagicale fallen, ob und inwieweit bie fabr-

planmäßigen Buge mahrend ber Transporte beibehalten ober aus bringenben

militarifden Rudfichten beidrantt werben follen.

Sür ven Jolf, boß Gurter Greeling began, der Eigle bei Gemensliche ber Arme für möhig gemag belein follen beie Buntle im Began auch bei in der Denfferill beispielsereite aufgelüberten Ebespielsenen für einem Zuuppentenseptern auch der Eiglen burch fommissferige Erreinshungen einem alberen benacht der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der beauftragt alle biefeitiger Schmiligheite en der Serbandungen ihrtiganeienen, mab würde ber Zeigeichung wie der Geteiligung Semmissferiam entgegenschen.

Ich nehme schließlich Beranlassung Guerer Excellenz wiederholt die größte Berritimbligfeit auszudrücken, in allen die Benuhung der Gienbohnen zumilitärischen Inseden betreffenden Angelegenheiten meine bestem Dienste eitreten zu lassen. gez. v. b. Depbt.

Somit lag wenigstens eine Antwort auf Grund praftischer Erfahrungen vor und tonnten nunmehr die ursprunglichen Jahrtafeln entsprechend umgearbeitet merden.

Mehn ben Sorbereitungen für den Glienhohntransport ber eigenen Etupon genach Webendumgen her Vollungen im Collecturi, Gordninen und Frendringen und Stenden Schweidungen ber Auftragen im Collecturing der Vollungen der vollungen

Welfer Mahrachen fanden fertagfest im Wiberfprud zu bem Eungen forer Artispatorertung, das som Armabijdies Gette die ellegientelt der feit Steden fild finnstehens Gette framstigen der ben Kongreß in aufglächer Beite Bestehn fil dem Schaffe fil der Schaffe fil der Schaffe fil dem Schaff

General v. Moltfe überfandte feine Berechnungen bem Kriegsminifter mit nachstehenbem Anschreiben:

## Ar. 11.

## An den Kriegsminifter Generallentnant v. Bonin.

Berlin, ben 19. April 1859.

Bei bem gegenwärtigen Stand ber biplomatischen Berhandlungen burfte es nicht ohne Interesse sein genau zu übersehen, ob und wieweit Frankreich wirklich zum Kriege gerustet hat. 3ch gestatte mir daher das anliegende Memoire Euerer Excellenz ergebenst zu übersenden.

## Ar. 12.

## Denkfdrift.

Berlin, ben 19. April 1859.

Frantreich behauptet, es habe teine Ruftungen einzustellen, weil es bis jest nicht geruftet habe; biese Behauptung ift salfc, sofern Borbereitungen gum Kriege als Ruftungen bezeichnet werben muffen.

Aufflesungen von Truppen in dem Sinne, wie der in Sefterzisch und geschiente vorgangen find, doch niche fin Frantrich nur in sehr keichgränttem Wassplade stattgelunden. Rekapitulirt man die iet dem Beginn diese Johres in der Franzissischen Armete vorgekommennen Versinderungen, so wird sich der den ausgebrechen, weichen Chavaster ist Midmungs naben.

Infanterie: 34 Garbe-Batailione find unverändert geblieben, inbem man die abgegangenen Mannichaften in letzter Zeit aus ber Linie erfeht hat. Starte zwischen 700 und 800 Mann.

300 Linten-Bataillone zu S. Rompagnien haben sich versandelt in 400 mitten-Bataillone zu G. Kompagnien. Die Stärlen ber Sadres und Mann-schaften sind baburch nicht alteritt. — Das Regiment zu 4 Bataillonen hat immer nur 2000 bis 2100 Mann; es werden somit die altiven Bataillone jedes Regiments 600 Köpfe und das Orpot davon 200 bis 300 bis zur Ginstellung der Keltruten haben.

20 Chaffeur. Bataillone gu 10 Rompagnien nichts verandert.

Die spezifisch algierischen Truppen 26 Bataillone. Uebereinstimmende Nachrichten geben die Bildung eines 4. régiment de tirailleurs algériens zu, also 3 Bataillone mehr als früher.

Weiglitzt: Es Sejamben bis jegt 351 Zstailfons, kornnter 105 Depois, se beitfehen piel 344 Zstailfons, kornnter 105 Depois, auf fin hal 103 Zstailfonn nu gebilbet, ohne Berlückung der Mannfahjten; nur die lente en congé semestriol find jum 1. April énderulen worben de 250 000 Wann. Meilrene dags worbanden für die fanfantrie etwo 120 000 J 2000 Wann.

= 370 000 Mann.

Ravallerie: Die Regimenter haben Bferbe bekommen, wie viel ist nicht genau ersichtlich — wahrscheintlich remontiren sich die schweren Regimenter Langsamer als die leichten. — Daß man den Pferdebestand bedeutend höher ftellen will, geht aus ber mahricheinlich bis jest nur noch beabsichtigten Reubilbung ber 7. Estabron in jedem Regiment hervor.

3m März hatten die schweren Regimenter bereits 20 bis 30 Pserde bekommen; sie werden demnach jeht 40 bis 50 Pserde bekommen haben; einzelne leichte Regimenter haben bis 200 Pserde erhalten, so z. B. das 6. Chosser-Regiment aus dem Süden.

Aus Algier Iommende Nachrichten behaupten die Bilbung eines 4. régiment de chasseurs d'Afrique.

Resultat: Die Kavallerie nus jest minbeftens 4000 bis 5000 Pferde mehr erhalten haben. Die Bildung von 64 Depot-Estadrons und einem neuen Regiment chasseurs d'Afrique scheint beschlossen.

Die gahl ber Mannichaften ift nicht vermehrt; Die Ravallerie hat 2000 bis 3000 Referven im Lande.

Artillerie: Es beftanben bis bor Rurgem:

105 bespannte Batterien (batterie montée),

38 reitende Batterien (batterie à cheval),

143 Batterien zu je 6 Gefchuten,

108 unbespannte Batterien, 12 Rompagnien Pontoniere,

im Gangen 35 000 Mann, 14 000 Pferbe.

Die Artillerie ift in einer Reorganisation begriffen, indem 38 metespannte Batterien (einsch Garbe) in bespannte verwandelt werden und, wie unyweiselhast hervorgeht, sammtliche Batterien wemigstens auf den pied de manoeuvre gefekt, also mit mehr Mannscheften und Pierden verfeken werben.

Refultat: Da bie Artillerie nicht gemug Reservem hatte, um solcher Bermefrung zu entsprechen, sind Leute ber Insanterie zur Ausbildung in ber Baffe und von der Kavallerie zum Reiten und Jahren überwiesen, sie bürsten wohl gang intorporiert verben.

38 neue Feld-Batterien find gebilbet und etwa 8000 Mann und 10 000 Pferde eingestellt.

Genie: nichts geanbert.

3 Regimenter = 6 Bataillone und 2 Kompagnien Garbe

= 7000 Mann.

Train des équipages: Belanntlich ift die Kriegsformation vorbereitet und leicht, auch hat der Train Pferde und Waulefel befommen, wie vielt, ift nicht exficultich, doch haben einzelne Abbeilungen wegen Mangels an Raum aus den Garnissonn hinausgeschoben werden missen.

11 000 Mann und 4000 Pferbe.

Demnach: Die Frangöfische Armee ift in biefem Jahre vermehrt worben um

8 000 Mann Artifferie,

15 000 Pferbe in ber Ravallerie, Artillerie und im Ergin.

Umformungen haben stattgefunden: von 100 Bataillonen und 38 Batterien.

Reuformation von 3 Bataiffonen.

In Ausficht fteben Reuformationen: oon 64 Depot-Estadrons und 1 Ravallerie-Regiment.

Wenn dies die Beränderungen in der Organisation sind, so fragt es sich, welche Beränderungen haben in der Aufstellung dieser Streitfrafte ftattgesunden:

Anfanterie: Jumöst bat ein Weckst weisen Agier umd Frantrich terart flatgehaft, daß man friegsgewöhnte Aruppen aus Migier berangsgam bat, umd zwor die Jusianteri-Oktaimenter 23, 41, 56, 90, 45, 66, das 8. Jäsger-Botailion, das 2. Fremden-Vegiment nach Frantrich, das 1. Fremden-Vegiment nach Gerfilip Jasgers bat man füngefalieft das 3., 4, 12., 24. afig find 13 Valsillione mehr nach Frantrich berüfsgreifiert.

Nachtommen sollen aus Algier ferner, ohne daß von einem Ersah die Rede ist: das 70., das 71. Infanterie-Regiment, 3 Regimenter de tiraisleurs algeriens = 15 Bataisone.

Kavollerie: 3 Kavollerie-Migimenter im Junern Frankrichs für der himmt mit Jardfolfung ibere Verden nach Algier zu gefen, nichtlich des 1. und 8. Chofferr-Megiment und das 1. Holaren-Negiment, — dosse folgen aus Algier 3 regiments de chasseurs d'Afrique zepagen werben, die Körter und friegdkaundsbarer sind.

Die legte Nachrießt unfallenber Natur ist die Herzugielung von G Rocolletie-Regimentern aus dem Garmisonen des Bestiens inn des Zimern noch dem Dien, nämlich des 7., 9. und 10. Nüroffier-Veigiments, des D. Ullonen-Regiments, des 8. Sudaran-Wegiments, wosser eines Gereicht inder Resemben Rousellier-Veigimenter noch dem Annern verfagt sind.

Molites militarifde Berte L. 4.

Artillerie: Zebe ber 4 Divifionen ber Looner Armee ift mit 2 Batterien auf ben piod de manoouvre ausgerüftle - wie viel Batterien außerbem nach Loon gefacht find, ift nicht ersichtlich. - Ein Theil ber Looner Batterien sichein mit gegogenen Geschüten bewossent zu fein.

Train: 1 Train-Kompagnie ift mit einigen 100 Maulefeln von Algier in Frankreich eingetroffen.

Refapitulation: 1. Umtausch friegsersahrener Truppen aus Algier gegen nicht friegsgewohnte aus Frankreich.

- 2. Bilbung einer 4. Divifion bei gyon.
- 3. Ausruftung aller Looner Divifionen mit Batterien, Genie-Detachements und Gensbarmen.
  - 4. Beginn ber Bilbung einer 5. Divifion bei Loon.
- 5. Derangiebung von 5 Ravollerie-Regimentern aus bem Besten und Innern Frankreichs nach bem Olten, so baß jest im Elioß umb Lothringen 21 Ravollerie-Regimenter sehen, mithin mindestens gerechnet 13 000 Pferde. Awischen Baris und Belaien fleben ebenfalls 21 Ravollerie-Regimenter.

Meitter Annahum follten fich feir ball als mobilererfaigt ermeiten.

Am 10 Agreif achneb fentber nemind Celterrerfa, andehem Afnings bei Menate ber Beifelt zur wölflandigen Mobilinachum nicht met der Armeit auch bei dem Annahum der Beifelt zur eine Stehen der Steh

\*) Beigl. G. 66.

### Theil II.

### Krieasbereitlchaft.

Für Breußen war burch bas Defterreichische Ultimatum ber in feiner Februarerklärung vorgesehene Fall eingetreten, bag Deutsche Intereffen gefährbet gernatertratung vorgetegene zur eingertrein, von Leitzige gerapier wurden, und fra de nun felbfändig bie zu feinem eigenen und Deufschand Schute nothwendigen Mahnahmen. Am 20. April wurde die Artigebereitigeft von drei Armestorpe, des III., VII. und VIII., sowie der Refere Infanterie-Regimenter und der gesammten Linien-Kavallerie Allerhöchst verfügt, und am 23., an bemfelben Tage, an bem Defterreich nach breitägigem Jogern fein Ultimatum an bemieben zage, an om Leiterreich nach verlaggiem zogern jein Uttimatum in Aufri Gerreichen lief, dow der Peteipfichen Begierung dem Ausbentagt, daß die Hauptlontingente der Bundsflaaden in Warfc gefest würden. Am 21. April erhoben baraufijn Auflachu und Frankreich die Befouldigung gegen Preußen, daß es Lesterreich durch seine Ansohnungen ernnutzige; das Bertimer Rabinet fab fich baber am 26. veranlagt bie rein befenfive Ratur feiner Dag-nahmen und die Absicht ftritter Reutralität zu betonen.

Die ingmifden fortgefetten Friedensbemuhungen ber Großmachte ermiefen fich als erfolglos: Um 25, rudten bie Frangofen, am 29. April Die Cefterreicher über Die Garbinifche Grenze.

An bemfelben Tage fette Breugen feine übrigen Rorps auf ben Rriegofuß: ") — Garbe, I., II., IV., V., VI. — und ordnete eine beschränfte fortifikatorische Armirung seiner Rheinfestungen an.

Der Pring Regent hatte fich inzwischen auf Bortrag bes Rriegsministers am 19 April entichlossen für ben Fall einer Mobilmachung, entsprecend bem Rieber bes Generale v. Molte vom 26. Februar 1859, uwei Armeen, die eine am Rieberrhein und die andere am Main, aufzuftellen; bagegen maren von bem Regenten als ammelpuntte fur Die erfte Aufstellung der einzelnen Armeetorps micht Die vom Beneralftab, fonbern bie vom Rriegsminifter vorgefchlagenen angenommen worben. Beneral p. Bonin mollte fie pon Hachen bis Bambera, auf einen Raum pon 60 Deilen ausbehnen, mahrend Moltte am 24. Marg eine engere Aufstellung, zwifden Goln und Afchaffenburg, beantragt hatte. Bei Annahme ber Abficht bes Rriegsminifters, Die Rorps auf einem weiteren Raume ju versammeln, fab ber Chef Des Generalftabes ber Armee Die Nothwendigfeit einer neuen Rongentration pormarts ber Sammelpunfte, einen zweiten Aufmarich, voraus, ebe zu mirflichen Operationen geschritten werben fonnte.

Er wandte fich beshalb am 26. April gleichzeitig an ben Pring-Regenten und an ben Rriegsminifter mit bem Berlangen - in Anbetracht ber fo überaus uno an oen urregeminister mit bem Bertangen — in unvertächt der jo uberauts ichnellen Ariespherritischet im der Wöglichkeit von Effenspoerationen der Franzelen — die Veruhischen Asops schotte einere aufgebelen, wischen Coln und Afdanfenburg. Wollte miedersphate als den Volerfische gere bentschrift vom Marz 1859 und hob hervor, daß eine engere Ausstellung ganz in derfelben Zeit na bemerftelligen fei, da zehn bis zwanzig Weilen weiter mit ber Gifenbagn leinen Lag mehr in Anfpruch nehmen würden, mabrend Aus und Bieder-erinschiffung agt Lage tokteten. Der General beziehnet bei biefer Gelegenheit sehr mit Recht die erste Ausstellung des Deeres als "von so überaus großer Wichtigteit" und "fo gang in bas Reffort bes Beneralftabes" fallenb.

\*) Der Allerhöchste Erlag, ber die Ariegobereitschaft anordnete, ift vom 29. April; ber Befehl ersolgte indes in der That erft durch Telegramm des Pring-Regenten an den Rriegominifter pom 30. April 91/4 abenbo.

Es folgen bier ber Erlaß bes Peing-Regenten vom 17. April fome die beiben Schreiben bes Generals v. Moltte vom 36. einfoliehlich der an ben Kriegominister beigefügten Denkschrift von ber Dand bes Grafen Wartensleben:

Für ben Fall einer unter ben gegenwärtigen Berhältniffen eintretenben Mobilimachung ber Armee will 3ch hinfichtlich ber erften Auftellung berielben ichn ietst folgende Bestimmungen treffen:

1. Es werben nach erfolgter Mobilmachung zwei Armeen gebilbet, wooon bie eine — bie haupt Armee — am Rieberrhein, bie andere am Main auf-

2. Die Armee am Niederrhein soll bestehen aus dem VII., VIII., II, IV. Armeetorps und dem Gardetorps.

216 Rongentrationspuntte werben bestimmt:

für bas VII. Armeeforps Nachen, VIII. . Cobleng - Trier,

. II. . Duffelborf,

s IV. s Cöln,

. - Garbeforps bie Gegend an ber Eisenbahn zwischen hamm und Duffelbort.

3. Die Main-Armee wird aus bem III., V. und VI. Armeeforps gebilbet und an folgenden Bunften aufgestellt:

bas III. Armeeforps bei Gifenach-Fulba,

V. s Burgburg

4. Das I. Armeetorps rüdt vorlaufig nach Berlin und an die Elbe. Ich trage John auf zur eventuellen Aussührung dieses Aufslellungsplanes alle Borbereitungen so zu tressen, daß nach Eingang meines besinitiven Beschlie geber Zeitoerlust vermieben wirt.

Berlin, ben 17. April 1859.

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs: gez. Bilbelm Bring von Preugen, Regent.

In ben Rriegeminifter.

Pir. 13.

#### An des Pringen Regenten Königliche fioheit.

Berlin, ben 26. April 1859.

gegengez. v. Bonin.

In Solge eines mir durch bes herm Ariesymmithres Erreileng mindlich ertheiten Auftrags habe ich die Tobleauss') für den Tanshport von ach Armeetorys nach dem Rein und dem Main gwar sogleich bearbeiten lossen der Berneilen der der der der der der der der von so über der der der der der der der der der Generalitädes, doß ich Gwere Königliche hoheit bitte mir Allergmäßigt ge-Generalitädes, doß ich Gwere Königliche hoheit bitte mir Allergmäßigt ge-

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen.

ftatten ju wollen meine Bedenten gegent bie mir bezeichneten Sammelpuntte ehrfurchtsvoll aussprechen ju burfen.

Rad ienen Tableaus murben eintreffen:

| bas | VII.  | Armeeforps | bei | Nachen           | bom | 16. | bis | 20. | Tag |
|-----|-------|------------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| *   | VIII. |            |     | Cobleng, Trier   |     | 23. | 5   | 24. | *   |
| ,   | IV.   |            | ,   | Cöln             | *   | 29. | ,   | 34. |     |
|     | 11.   |            |     | Duffeldorf       |     | 32. | *   | 38. |     |
|     | Garbe | forps      |     | hamm, Duffelborf |     | 40. | *   | 44. | ,   |
|     | fer   | ner        |     |                  |     |     |     |     |     |
| ,   | III.  | Armeeforps | bei | Eifenach, Fulba  |     | 25. |     | 29. |     |
|     | v.    |            |     | Bürzburg         |     | 24. |     | 30. | *   |
|     | VI.   |            |     | Bamberg          |     | 32. | s   | 39. | ¢   |
|     |       |            |     |                  |     |     |     |     |     |

nad befohlener Mobilmadung.

Diese Auftiellung umfaßt ben Raum von Nachen bis Bamberg, eine Ausbehnung von 60 Meilen, und es muß jedenfalls noch eine neue Kongentrirung ftatifinden, ebe zu wirklichen Operationen geschritten werden fann.

Bei ber Ariegsbereitigdet, welche bas Franzöfiche Seret foon jeşt er nangt bat, kann oher bags bie brechom erforerteitig Schi felben. 36 glaube, baß glaibe, baß glaibe, baß glaibe, baß glaibe geriet Bernsbort ber mobilin Korps eine engere Justimmenziebung erzieten midige, welche auch gang in beriedlen gelte erreicht werete
fann. Denn find die Tupper einmal auf die Gienbaßtig gefracht, fo machen
lo eber 30 Meilen Weitertranspert iniem Zag Unterfielde. Dat ober ein
Kreneforps sich er ingelwebe bedrachtir, fo erforbert bessellen Memberstation
odst Tagg, wohrt die Kürze ber noch zurückgulegenden Strede nicht in
Vertracht fommit.

Gs fann allerdings fraglich erfeitien, od ber Aleier Ropeleon wogen wird gerie Dffensten, in Jtalien und in Drutischand, gugleich zu unternehmen ober od er vorzischen wird kehreren aggenüber sich auf die Ocionice zu beidränken. Denn ift er einmal in Jtalien mit 120,000 Monnt engagirt, so verbielben ihm gegen Deutschland im freien Jenke mein mehr als 200,000 verfalgder. Ach Preussische Ammeterps find ohne alle freme halte beiter Mocht auch in den maeriell überlegen, vorausgeseht bos mit untere Erreitmittet bestammen haben. Aber dies ihm einem die eine Frage ber Zeit und barrin sind die Prangosen im entsichtbenn Berteit gegen uns.

Bei ber Franzöfischen Armee bedarf es nur noch der Einstellung von Mannschaft in fertige Kadres und es unterliegt teinem Zweisel, daß die Hauptmacht in einer geringeren Frist als sechs Wochen zwischen Met und Strafiburg versammelt werben fann, von wo fie gleichzeitig Rheinpreugen und Gubbeutichland bebroht,

Nach diesseitiger Berechnung tonnen in zwei Wochen bei Met 40 000, bei Strafburg 70 000, in vier Wochen außerdem zwischen beiden Puntten 100 000 Mann tongentrirt werden.

Schon jest sind in Met 20 000 Mann beisammen, welche die Mobilmachung des VIII. Korps zu stören versuchen können.

Eine Frangöfiche Offensive auch gegen Deutschland liegt baber nicht außer ber Möglichkeit und bei Wohl unserer ersten Ausstellung darf nicht unbeachtet bleiben, daß die Frangosen ihre Operationen beginnen tonnen, wöhrend wir uns noch versammeln mußen.

3ft Kaifer Napoleon bagu entichlossen, so wird, wenn nicht früher, bie Kongentrirumg bes Frangössichen Herres an bem Lage beginnen, wo bie Breugliche Mobilmachung beiholen wird. Die Bortbeile eines schnellen Borgebens sind zu gegeb, als daß ber Kaifer sie nicht erkennen und banach fandelt sollte

Die Offensive ber Frangösischen Hauptmacht tann in brei Richtungen geführt werben:

### a) Durch Belgien.

Diese Operation wurde uns, mehr wie jede andere, Zeit lassen um umjere Streittraste zu versammeln, benn die Entsernung von Hamun, Coblenz und Trier nach Nachen ist nicht größer als von Bruffel borthin.

Die Franzosen mußten wenigstens 70000 Mann am oberen Rhein zurücklassen und würden auf drei Kriegstheatern operiren, von denen das nördliche und sübliche 100 Meisen außeinander liegen.

Sie würden in Belgien einen nenen fieind beraussforbern, müßten bied bermaplätig und is Samptisch bieses Sendes beleging, eigem bas Belgied herr belachiren und lämen sonach siedt und ichwach auf unsierer Grenze an. Diefer Angariff bietet so wenig Austicht auf Griolg, doß er eben beshalb unwahrscheichtigt in.

## b) Durch Rheinpreußen.

Diese Operation tann in sehr turger Zeit burch 40 000 Mann begonnen und burch nachrudende Massen unterftugt werben.

Die Entiernung von Meş nach Göln beträgt zehn Märiche. Das Franzöfische Herr lann baher den Rhein zu einer Zeit erreichen, vo unfer II. und Garbelorps bort noch nicht vollstätbig verfammelt find, wenn es nicht zwor ison un ernstillichen Widerfland füßt. Für biefen sind zumächt 

#### e) Durch Gubbeutichland.

Bur Sicherung bes Frangofifchen Bormariches würdem vielleicht 40 000 Mamm von Meh aus gegen Mainz und Golfenz beitigtte werben; 70 000 überschreiten in sehr turzer Zeit den Oberrhein, schließen Rastate ein und sprengen die Berfammlung der Glübeutschen Abstellungen.

Bon Strafburg nach Franksurt sind zehn Märsche, taum mehr als von Bamberg borthin.

Das Frangossische Samptheer tann baher mit etwa 120 000 Mann möglicherneise früher von Frankfurt antommen, als unsere brei Korps bort versammelt sind, die von Eisenach und Bamberg aus erst zwijchen dem 35. und 48. Tag eintressen dennen.

Dringt ber Feind über ben Main vor, so wird baburch unfere gegen Besten fo überaus ftarte Rheinlinie umgangen und in die Flante gefaßt.

Aun tann offenbar bei biefer Operation des Feindes unfere Wien-Kume feindel auf dem Linden Möselmirt offenfin vorgeben, als am undere die Main-Armee direkt unterstüßen, um mit gang entschiedener Uederfagensteit die Entsfeldungsschlacht am unteren Main zu schlagen, dass gester aber, des num ihre Korps am deie Ziel dien die die Offickorft und hamm zurich siehen.

Das III. und V. Armeelorys fonnen in vier Wochen bei Frantfurt versammelt ben Rem fur ben Anschluß ber Subbeutschen Abtheilungen bilben. Ge iceint mir nicht gerechtsettigt fie 20 bezw. 15 Meilen weiter ruddwarts Delt machen zu laffen.

Ich glaube, daß die erste Ausstellung der mobilen Armeelorps gleich bis jum Rhein und Main vorgeschoben, bort aber auf die Ausbehnung von Göln

bis Aichaffenburg zu beidranten mare. Daburd wird bie Berfammlung ber Rheins und ber Main-Armee in fich beichleunigt und ein Rusammenwirfen beiber ermöglicht.

Birb bie Reutralität Belgiens guerfannt, fo munten bas VII. und VIII. Armeeforps gleich bis Trier vorgeben, um bie Rheinproving gu beden.

In Diefer Beife wurben aufgestellt fein nach bier Bochen

VII. und VIII. Armeeforps bei Trier

III. · V. e Frantfurt

und in feche Wochen

Garbeforps bei Coln

II. Armeeforps . Bonn IV. . Cobleng

VI. # Michaffenburg

mithin 60 000 Mann bei Trier

60 000 (fpater 100 000) bei Frantfurt

und 100 000 amifchen Coln und Coblena, welche gegen Trier ober Frantfurt abruden, je nachbem ber feinbliche Sauptangriff am linten ober am rechten Rheinufer erfolgt.

Sollten Guere Ronigliche Sobeit Die bier porgeichlagene engere Aufftellung fur angemeffen erachten, fo murben auch bann bie von mir eingereichten Marichtableaus, beren balbige Brufung burch bie tednische Beborbe bes Sanbelsminifteriums bringend erforberlich ift, gultig bleiben, benn es brauchen nur bie letten Gifenbahnetappen verlangert zu werben. Dagegen würde allerbings für Unterbringung und Ernährung ber Truppen an anderen Beftimmungsorten im Boraus Gorge ju tragen fein.\*)

### 2(t. 14.

## An den Kriegsminifter Generalleutnant v. Bonin.

Berlin, ben 26. April 1859.

Guerer Excelleng überfenbe ich in ben Anlagen ergebenft bie Darichtableaus \*\*) für bie mobilen Armeetorps nach ben mir munblich mitgetheilten

<sup>\*</sup> General v. Moltte trug fofort Sorge bafür, daß bie Unterbringung ber Armeetorps im großen Generalftab porbereitet murbe. Es ergiebt fich bies aus Borarbeiten für Rantonnements von zwei Armeeforps bei Trier und von brei Armeeforps am Main; lettere traat bas Datum bes 6. Mai. Beibe Arbeiten find fodier anideinend von Moltte ju bem Bortrage beim Bring-Regenten am 19, Mai benunt morben. Bergleiche Rr. 17. \*\*) Richt aufgenommen.

Bestimmungsorten und zugleich ein furzes Memoire, welches bas ben Transport Betreffende naber erläutert.

Wach meiner bereits geküpferten Anflüch, welche ich auch Seiner Königlichen Hobeit dem Bring-Aleganten vorgetragen hote, mürbe es vorthellichzier sein die Armeltorps gleich beim ersten Transport bis an dem Riem und Main in eine engere Ausstellung berangsschen. Sollte des noch nachtsglich beliede werden, so bleichen bennach die hier vorgelegten Wartsch- und Fahrplüne gillig mud würden von den Enkhalosionen nur zu verlängeren sein.

Es ift dofer winischenberth sie von der technischen Behörte des Jandelsministeriums sedalt wie irgend möglich im hinste auf die Betriebsverfältnisse prüsen zu lassen und würde dies Gleicht daburch beschlanusgt und ertischert werben, wenn der Hannann Geof Bartensleben vom Kentrallobe, neche die Zoblens im Detali berarbeit das, angenischen werben darf mit dem vom handelsministerium zu beziehnenden Beamten mindlich zu verfannlehn. Es wird sich die dann erzeiben, ob und verlige Absinderungen bierretts etwo noch zu denricht gibt dann erzeiben, ob und verlige Absinderungen

Demnächt würden burch das Königliche Kriegsministerium wegen Benugung der ausländischen, namentlich der Sächsich-Baperischen Bahnen, noch Berhandlungen einzuleiten sein, bevor schließlich die Tableaus ben betreffenden Generalsommandes mitgetheilt werden.

Schießlich bemerkt ich noch ergebenst, daß, wenn das IX. Dundesterps einen anch dem Main herangsgegen werden soll, dies wahrscheinich vor dem Transport des V. und VI. Bruchlichen Annecherps bewirtt werden fann, wogsgen das X. Bundesforps, welches sehr spät mobil und versammelt sein wird, nach dem Rhein marchieren oder die Bahn erst nach dem Transport des bei II. und Sarbeterps benuten mißte.

#### Denkichrift.

#### betreffend die Konzentration von acht Preußischen Armeekorps am Rhein und am Main.

Es foll aufgeftellt werben:

1. Die Sauptarmee am Rieberrhein, bestehend aus bem

VIII. Armeetorps zwifden Cobleng und Trier, VII. . bei Nachen, IV. . . Eoln.

II. . Duffelborf, Garbeforps an ber Gifenbafn gwifden hamm und Duffelborf.

2. Die Main-Armee, bestehend aus bem III. Armeelorps zwischen Gifenach und Fulda, V. bei Burgburg,

VI. . Bamberg.

Den Aufftellungsrapons gemäß muffen jum Transport überwiefen werben:

Der hauptarmee Die Gifenbahnlinie Stettin Bromberg Berlin-Minben-Coln

und die lintorheinischen Gijenbahnen, berlin-Gijenach, welche aber nach bem III. Armeeforps bie Ginte Berlin-Gipenach, welche aber nach bem Transbort bieles Gorps ebenfalls ben Korps ber Dauptarmee zu überweifen

ift, um dieselben über Cassel an den Rhein zu schaffen, dem V. und VI. Armeestorps die Eisenbahnlinie Bressau Dos-Würzsburg.

# I. Allgemeine Bemertungen.\*)

2.
3. Die täglichen Fahretappen find in der Regel auf den doppelsgeleifigen Linien nicht über 50, auf den eingeleifigen mit Rudficht auf den Rüdtransvort der leeren Baaen nicht über 30 Meilen lang festaefelt worden.

welche Marima meift sogar nicht erreicht werben.
4. Es haben sich banach solgende Etappenpunkte ergeben, beren Einrichtung (gaarerlaks für 10 000 Nann) zu biefem Awock nothwendig werben

wurde: Ofdersleben, Minben, Gifenach, Gorlit, Leipzig, Sof.

Dariche vor bei Tableaus hier und ba ergeben, daß Chelons einige Mariche vor dem Kongentrationspunft die Bahn verfaffen und biefe Strede mit Ruffmarich jurifdiegen, fo ift bei biefer Angromung maßgebend geweien:

a) Rudficht auf Die gange ber Sahretappe,

b) Bermeibung von Kollifionen mit anderen Truppentransporten (3. B. wo zwei bisber felbftanbige Linien in eine aufammenfallen),

c) Der Gesichtspunft, bag bie Rongentration ber Infanterie möglichft gleichzeitig mit ben ihr augetheilten Eruppentheilen ber anberen Waffen vor fich aeben foll.

Diese Möriche einzelner Echelons von bem Puntt, wo sie die Bahn verlassen, die an den Kongentrationspuntt des Korps sind in den Tableaus speziell vorgeschreiben worden, um biesseitels die genaue llebersicht über die Termine der Gesammtsongentration zu behalten.

<sup>\*)</sup> Ginige bie Tableaus erläuternbe Bemerkungen find als unwichtig fortgelaffen.

8. 3m Betreff ber Rücktage ber Bahnen so mirb bemertt, baß slock auf jehre beschernen Strefe, surschänktlich einer nach je wire voher sinit Transporttagen, eingeschaltet worden sind, um dem Bahnerensaltungen Bestegneit zu geden einem niehtigt ausscheffenungen der Erntes sowie des Bakterials wornehmen zu sonnen oder um Untregelmäßigkeiten im Transport wieder ausstucktieden.

9. . .

12. Die Vertheilung der deri auf Besten süssenden gemeiner angel fich wie som gestagt, aus dem für der beiten Armens bestimmten Romantrationsexponst. Die Verlens folge der Rechts im Transportung der Gemeiner der Steine unstehen Wächste uns michtigke Bestenburgung des Gangen nach dem Wochtungsterninnen und dem für eine Steine gestenden der Bestehe der Bestehe der Verlensteine und dem für der Kontingen der Verlenstein der der Verlenstein der Verlensteilung der Ve

Das VIII. Armeeforps, welches gang auf ben Fußmarich ange-

bas VII., meddes feden in Moden Iongantirt ift, efe bie Zendporter fürfende viel forger der Zendporter beginnen flomme, follübren mit benfelten in teiner Weife. Som biefen festreren muß jundsäft bas am früsfent model i nerkente IV. fasten, umd paner die Zungenstelle ber 7. feribensbötifton auf ber Einie Magheburg—Minden-Gölin, bie ber 8. auf der Einie fürfett—Geinen-Golffe-Weiterlich, letzer aber ert, nachen biefe Sinie vom III. Krunesforge bereichfen ift. Es ift bestallt für bei meisten Zungenteile ber 8. griechsschönfin der Sagimantefn ande Golffe dangerbent worden, in medder Betriebung eine Bereinbarung mit ber Aurstürftlich Sefficken Regien ein meisten Einig einzuleit ein harfte. Dand Benchäugung bes Zennsports ber

Die Dain-Armee betreffenb, fo fahrt bas III. Armeetorps, wie

icon gefagt, auf ber Linie Berlin-Gifenach.

Das V. und VI. Armeelerys, weiche auf die Schäftlich-Bouericke Dachtinien angewieren find, vereten in folg elickstigen Terminm weid und paur berartig, dig man im Stande ift in den erftem Arankeertagen der erften Telle für Indienteit die des des erkopfens Deit die entrem Arankeertagen der Schiffen dags die die eine der Arankeertagen der die erkein der die erkein der die erkein der die erkein die erkein der die erkein die erkein die erkein der die erkein die e

#### II. Befonbere Bemerfungen.

VIII. Armeeforps.

VII. Armeeforps.

Da bies Steps bem VIII. bie erste mögliche Unterfulgung gemöhren, jei jir nem Tablent und eine möglich findelt Seugentritung besiellen Bebadt genemmen und bestallt bie Unterfulmastgeit ber Cantroeten bestallt bie und noch sien die eine Stagen ber betraumt. Es fahren alle im Ragen ber 13. Beitensblichen bielogitmet Turupertubelt (und einige vereige aus bem her 14.1) auf ber Giffn-Büllerer Bahn ohne Zwijfdenstappe nach Kadern; bie Turupertubelt (und einige vereige neite unter Bungung ber inflersteinischen 14. Artiebensbieling adamgen teits unter Beungung ber inflersteinischen

Eisenbahn über Crefelt, theils mittelst gusmariches ebendahin. Die Anordnungen sur der letztern sind dem Generalsommando überlassen, jedoch mit der Maggabe, daß die bei jedem betreffenden Truppentheil schwarz\*) eingetragenn Antumissermine eingebalten werden.

bei Aachen fonzentrirt. IV. Armeeforps.

Der Tankport ber 7. Zeichendeiriffen, meddem aus des gut gut. S. Dieffing geforige Lendenfrischtlich Tergan angeldeligfen nerbert muß, beginnt auf ber Magebeurg-Minden Gutte Linie erft mit bem 28. Tagere bei des fie bei des Geban die nach dem Transport bed VIII. Armeterys Mederag bat. Die erften, nur aus Zusiantrie bestehenden Gedens ber 7. Eritffen jedern euw Magebeurg mit berieft down on dur Zurischertappe bis Dortmund (30 Mellen) und erreichen on hier zusichentappe bis Dortmund (30 Mellen) und erreichen on hier aus Colfn mittelft einiger Beginntische Ere hiertem facheren Gedens, dere Knauskert\*) und erreichen mit ber eine Knauskert\* und den der Ausschreit\* und erreichen mit ber erften fange bis Minken (30 Mellen) und mit ber zweiten bis Edit (38 Mellen) beidreit.

E Tuppenthelle ber 8. Friedensbirtson fabren vom Cassel ble tegens von decens jum Tedel nod vom Cestand und Gegens) dem Grusselandspre bis Elberfeld, wo sie, um bie Transporte gwissen Minden umd Soll nicht zu kören, ausgeschäst werden mit nie zu Wärfelden nod Deut gelangen. Rur zwei Kleinere Geleins fabren, do es ohne Sedrung imer Transporte geischen sam, die Some burch.

Muf Diefe Beife ftebt bei Coln fongentrirt:

bes 12. Sufaren- bas fruber eintreffende 6. Ulanen-Regiment jugutheilen ift) . . . . . . . . . . . . . 31.

II. Armeeforps.

Der Transport biefes Rorps auf ber Linie Stettin Brombera Berlin-Minben-

Diffetberf beginnt em 30. Zage von Berlin her. Das Rorps ist namitot ingvolfen in allen frame Teellen mobil geworben and gam Teel mittelle ingvolfen in den frame Teellen mobil geworben and gam Teel mittelle in machen ingentagenen einstelligingslichtenen regeben. Die Kinorbungen gab bei Befindarigen bis die bei bei Puntte, weder ohne Amternagan vor fich geben formen, das des Generalmenname befolkeinig ju teriffen.

Die Entfernung Berlin-Duffelborf beträgt 80 Meilen, bedingt also eine Zwifdenetappe. Diefelbe ift fur alle Truppentheile, welche in ber Rabe von Berlin abfahren, in Miuden, fur die noch weiter zurudstehenden in Ofderesto

\*) Bezieht fich auf bie Gintragung in ben nicht aufgenommenen Tableaus.

<sup>\*\*)</sup> Bemerfungen oon ber Sand des Grafen Bartenbleben: "Die Ausrüftungszeit des 7. schweren Landwehr-Reiterregiments mußte um einen Tag abgefürzt werden."

Der Transport geschieht nach ber Orbre be bataille, so baß bie 3. Infanterie Division am 32. Tage, 4. " 34. "

ber Reft bes Korps - 38. - bei Diffelborf steht.

Mur die Trains, welche erst am 38. Tage in Bischofer mobil werben und von bier noch zwei bis drei Maride nach Berlin zurückzulegen haben, werden erst nach beenbetem Transport des Gardelorps nachgeschafft und treffen am 44. Tage ein.

#### Garbeforps.

Der Transport bes Rorps geht in ber früher bezeichneten Beise auf ben beiben Linien

Berlin-Gifenad - Caffel - Soeft

Berlin - Minben - Hamm

Die 1. Garbe Division am 41. Tage bei Dortmund

ber Reit bes Rorps 44. . . Unna unb Samm.

#### III. Armeeforps.

Der Transport bes Korps gelt in der früher angegebenen Weife vom 16. bis 28. Zage nach Giffenach vor fich, von we aus fich die zu den Jimfantertie-Divisionen gehörigen Truppentheile nach Julda, die zur Rejervelavallerie gehörigen ach Lach im Warsch sein, Artislerie und Trains bei Gleinach verkleben.

Es fteben verfammelt:

bie 5. Infanterie Division (welcher vorläufig das 3. Ulanen "Regiment beitugeben ift) au 25. Tage bei Falba, die 6. Infanterie Division ... 26. ... ebendaselbst, die Vieferschavallerie ... 29. ... bei Bach,

Die Detailanorbungen für die Fußimäriche nach den Einschiffungsorten hat auch hier das Generalkommando zu treffen.

#### V. Armeeforps.

Die Linie von Bofen über Dresben, Leipzig, Sof nach Burgburg, welche gum Theil Terrainichwierigfeiten gu überwinden bat, meift eingeleifig, und beren Leiftungefähigfeit biesfeits nicht genau befannt ift, bedarf einer Gintheilung in mehrere Etappen. Die in ben erften Transporttagen gleichgeitig mit Truppen bes VI. Rorps fahrenbe Infanterie wird mit ber 1. Etappe nad Dresben, mit ber 2. bis Berbau, mit ber 3. nad Bambera geichafft. von wo fie Burgburg mittelft Fugmarich erreicht. Die fpateren Echelons, welche bis Burgburg burchfahren follen, beburfen, infoweit fie am erften Sabrtage nicht bis Leipzig gefcafft merben fonnen, noch einer Etappe mehr, welche, wie folgt, gelegt find: Gorlig, Leipzig, Dof, Burgburg. Es ift vorgezogen worben bie Etappen abguturgen, um bafur bie Echelons geborig ftart machen au tonnen, welches Berfahren bas Bange beichleunigt.

Es tongentriren fic auf biefe Beife:

bie 9. und 10. Infanterie-Divifion . . . . . . . am 24. Tage, bei Burgburg.

Die Anordnungen gu ben Gugmarichen nach ben Ginichiffungsorten bat bas Generaltommanbo zu treffen.

#### VI. Armeeforns.

Da bie Linien bes V. und VI. Rorps in Roblfurt ausammentreffen. fo muffen bie an ben erften Transporttagen fabrenben Bataillone bes VI. ebe fie jene Station erreichen, bas Durchpaffiren ber Bataillone bes V. Rorps abwarten, welchen letteren an jedem Tage eine vorgeschobene Etappe angewiefen ift (vergl. V. Armeetorps), fo bag Rollifionen ber beiben Rorps nicht gu beforgen find. Die an Diefen Tagen fahrende gefammte Infanterie bes VI. Rorps (ausichl. vier Landwehr-Bataillone) gelangt mit ber 1. Etappe nach Gorlin, mit ber 2, nach Leipzig, mit ber 3, nach Sof. Sier verlant fie bie Babn und begieht Rantonnirungen, in welchen fich allmählich bie Regimenter und Brigaden formiren und bann mittelft Fugmariches in vier Brigabeechelons nach Bamberg vorruden, wo fie noch um einige Tage fruber anlangen, als ber erfte Truppengug mit ben anberen Baffen. Wegen bes Aufenthalts bei und Borruden von Sof aus burften eventuell Berbandlungen mit ber Roniglich Baperifden Regierung einzuleiten fein.

Babrend nunmehr ber Transport bes V. Korps por fic geht, wirb bas VI. allmäblich vollftanbig mobil und ruden bie einzelnen Truppentbeile mittelft Bugmariches, ber ipegiell vom Generaltommanbo gu entwerfen ift, bis an die Stationen Görlig oder Liegnig vor. Es tönnten fogar einige Truppentheile noch bis über Görlig binausgelangen; indessen erscheint es einsacher sie hier noch innerhalb der Breuhischen Grenze zu versammeln und bis jum Beginn bes Transports fantonniren ju laffen. Der lettere fann bemnachft von Gorlig aus mit nur einer Bwijdenetappe (Leipzig = 27 Deilen) por fich geben, wobei bie erften Echelons am zweiten Fahrtage von Leipzig bis Lichtenfels (35 Meilen), Die letten bis Bamberg (40 Meilen) burchfahren. Gollten bier Stodungen eintreten, fo wurben biefelben, ba binter bem VI. Armeeforps feine weiteren Transporte nachfolgen, ohne erheblichen Ginfluß auf bas Gesammtrefultat fein. Dem Tableau gufolge fteben bie 11. und 12. Infanterie-Divifion am 33., ber Reft bes Rorps am 39. Tage bei Bambera perfammelt.

### Refaritulation.\*)

|               | Armee-<br>forps | Ronzentrationspunft<br>ober Rayon | ber Infan              | terie   | · Div<br>Tage | Konen | Endermin der<br>Konzentritung des Korps<br>am —. Tage |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---------------|-------|-------------------------------------------------------|
|               | VIII.           | swischen Coblens<br>und Trier     | 15.<br>16.             | am<br>, | 24.<br>23.    | Tage  | 24.                                                   |
| 3311          | VII.            | Nadjen                            | 12.<br>14.             |         | 16.<br>18.    | -     | 20.                                                   |
| Saupt - Mrnec | IV.             | Cõln                              | 7.<br>8.               |         | 29.<br>31.    | ,     | 34.                                                   |
| a             | II.             | Duffelborf                        | 3.<br>4.               | 1       | 32.<br>34.    |       | 38.<br>(Trains am 44.)                                |
|               | Garbe-          | Bwifchen Duffelborf<br>und hamm   | 1. Garbe-<br>2. Garbe- |         | 41.<br>40.    | -     | - 44.                                                 |
| 2             | III.            | Zwischen Eisenach<br>und Fulda    | 5.<br>6.               |         | 25.<br>26.    |       | 28.                                                   |
| Main-Armee    | v.              | Würzburg                          | 9.                     | 1       | 24.<br>24.    | :     | 30.                                                   |
| 200           | VI.             | Bamberg                           | 11.                    |         | 33.           | 1     | 39.                                                   |

Am 2. Mai 1859 enklich test jur Spirikelium ber Gefightspatte für ber Gefighesbettenber and der Dickferen ist Kommiljen spissmen, am ber neben Gefinehabet in der Steine der Mentilier in der Steine d

<sup>\*)</sup> Bemerkung von der hand des Grasen Martensselben: "Die den Insianteie Divisionen nach der neuen Artisterieformation eiwa noch jut überweisenden haubipkaterien sind in den Tabseauf noch unter der Resew-Artisterie enthalten und mässen erentuell später zu denselben herangsgagen merden."



#### Au den Kriegsminifter Generallentnant v. Bonin.

Berlin, ben 30. April 1859.

Bei ben fich jum Theil fehr wiberfprechenben Rachrichten über Ruglands militärifche Dagregeln wird es Guerer Excelleng vielleicht nicht ofine Intereffe fein zu überfeben, mas bier barüber befannt ift, und geftatte ich mir foldes in bem anliegenben furgen Memoire aufammengestellt febr ergebenft zu überreichen.

#### Denkfdrift.

Done Datum.

7

Rach ben Berichten bes Glügeladjutanten Major v. Loon zu Betersburg. bat bie Ruffifde Regierung in Bezug auf ben von Garbinien und Granfreich gegen Defterreich beichloffenen Rrieg folgende Dagnahmen getroffen:

Soon por ber Mitte Februar b. 3s. wurde bie Einziehung von 50 000 Mann Beurlaubter gur Dedung bes ftattgefundenen Abganges von Mannicaften an ber normirten Starte bei ben feche Armeeforps und bem Grenabiertorps angeordnet, bem Rriegeminifter ein Rrebit von funf Millionen Gilberrubel bewilligt und ber fruber in Ungnabe gefallene und aus bem aftiben Dienft gefchiebene Beneral Lubers, ber unter allen Beneralen allein für ein Urmeetommanbo befähigt gehalten wirb, nach Betersburg berufen.

Mitte Marg b. 38. wurde bie Aufftellung einer Truppenmacht von 120 000 Mann gegen bie Defterreichifde Grenge beichloffen, Gie follte befteben aus:

dem 2. Armeelorps, Grenze Galigiens und der Moldau stehen, mit Ausnahme der 13. Infanterie Division des bem 5. Armeetorps, 5. Armeetorps, die fich jur Beit noch im Raustafus befindet,

und bem 3. Armeeforps, welches mit ber 8. und 9. Infanterie-Division und ber 3. leichten Ravallerie-Divifion weit binter bem Onjepr in Raluga, Orel und Ruret und nur mit ber 7. Infanterie-Divifion Diesfeits bes Dniebr bei Betritow am Bripet ftebt.

Bebufe ber Ausführung biefes Beidluffes erhielt bas 3. Armeetorps icon Mitte Mary ben Befehl, fobalb mit bem Gintritt bes Grublings ber Strafenguftand es erlauben murbe, mit ben im Innern Ruglande ftebenben Divifionen nach bem Dniepr abguruden und biefen Strom gu überichreiten. Inbeg etwa eine Boche fpater murbe ber Abmarich biefes Rorps bis auf Beiteres fiftirt.

Rach einem Bericht bes Majors v. Loon vom 23. Marg b. 36. hat nun bas 3. Armeeforps von Reuem Marfcbefehl erhalten und foll am 1./13. Dai in ben weftlich bes Onjepr im Gouvernement Rijem zu beziehenden Standquartieren eintreffen.

Roltfes militarifde Werfe. L. 4.

Bei biefen gegen Defterreich aufzustellenben brei Armeeforpe (obne bie im Rautafus befindliche 13. Infanterie-Divifion) und bem auf ben Grengen Breußens in Rurland, Samogitien und Bolen ftebenben 1. Armeetorps (im Gangen vier Korps weniger eine Infanterie-Division) find bie Infanterie-Regimenter au 3 Bataillonen zu je 976 Ropfen,

bie Charficupen. und Cappeur.Bataillone gu je 668 Ropfen,

bie Ravallerie-Regimenter ju je 138 Ropfen,

bie Batterien au ie acht Geichunen, nachbem Mitte Dara ber Antauf von Artilleriepferben angeordnet worben, um bie Bugbatterien von vier befpannten Beiduten wieberum auf acht zu bringen.

Demgemäß ift bie Starte ber gegen Defterreich aufzustellenben Truppenmacht:

8 Infanterie: Divisionen = 107 Bataillone = 93 696 Mann Infanterie, 3 Ravallerie: Divisionen = 108 Estabrons = 15 000 , Ravallerie, 38 Batterien = 304 Beichüte = 11 000 Artillerie, im Gangen rund 120 000 Mann.

Das 1. Armeeforps in Rurland, Samogitien und Bolen gablt:

40 Bataillone = 37 536 Mann Insanterie, 14 Batterien - 112 Gefcute - 3 000 Urtillerie.

im Gangen rund 45 504 Mann.

So gering ift bie gegen bie Breufifche Grenze ftebenbe Truppenmacht. welche mur als bas jur Aufrechthaltung ber gefehlichen Ordnung in Bolen und Ruffifch-Litauen erforberliche Minimum von Eruppen angeseben merben tann, feit einer langen Reihe von Jahren nicht gewesen, und noch im herbste vorigen Jahres besanden fich zwei Insanterie-Divisionen und eine Ravallerie-Brigade mehr in Bolen.

Benn nun gegenwartig etwa bie Augmentation ber Infanterie-Bataillone auf bie polle Rriegoftarte von 1000 Mann angeordnet fein follte, fo murbe bie Starte bes 1. Armeeforps bamit boch nur im Gangen um 3000 Dann permehrt.

Eine Einziehung ber Beurlaubten bei ben binter ber Dung und bem Oniepr ftebenben 36 vierten ober Referve-Batgillonen ber Erften Armee mar noch im Darg b. 36. ausbrudlich nicht beabfichtigt und nicht vorbereitet. Ihre bem Dobilmachungsplan gemäße Angmentirung gur Formation von 36 Referve-Infanterie-Regimentern gu je brei Bataillonen wurde bie Gingiebung einer außerorbentlich großen Babl von Beurlaubten erforbern, Die in ben neu gu grundenben felbitanbigen Bauerwirthichaften, in welchen bie bisberigen Leib. eigenen fic anfiedeln, fcwer ju entbehren fein mochte.

Das Grenabiertorps in Betersburg und ben umliegenben Gouvernements gablt nur zwei Bataillone gu je 571 Ropfen in jedem Infanterie-Regiment und bat feine Referve-Bataillone. Die Ravallerie-Regimenter biefes Rorps find nur gu vier Estadrons gu je 116 Ropfen und gwei Referve-Estadrons gu je 165 Ropfen; Die Gug. und reitenden Batterien nur gu je vier befpannten Beidugen. Die Kriegsausruftung Diefes Rorps murbe baber febr lange Beit und ein febr ftartes Aufgebot von Beurlaubten und Referven toften,

Das 6. Armeetorps endlich fteht mit zwei Infanterie-Divifionen auf ber Grenge Miens bei Benja und Garatow, und die 18. Infanterie-Divifion beefelben ift im Rautafus betachirt.

Um Preugen zu bebroben, maren nur bie in und bei Petersburg fichenben Garben zu verwenden. Diefe tonnen ober nicht abruden, bevor nicht, wie es im Orientfriege geschaft, ein Reserve-Garbetorps geschaffen worben.

Bu einem Angriffstriege auf Preußen wurde baher Rußland sich wohl ichwertlich entschließen, jedenfalls aber geraume Zeit brauchen, um es zu lönnen.\*)

Diefe Denfidrift ging am 4. Mai auch an das Generalfommando I. Armeetorps in Königsberg, \*\*) zugleich mit einer im Generalstabe aufgestellten Unterbringungstübersicht ber Ausstischen kunce:

Tableau ber Dislotation ber Ruffifden Armee.

Berlin, ben 3. Mai 1859.

Die Garben in und bei Petersburg. Das Grenabierforps: Mosfau, Jaroslaw, Bladimir, Riffan und Twer.

| 1                  | 1. Ansanterie-Division Auxland 2. Bolen 3. Grobno 1. leichte Kavalserie-Division Bolen bis Kowno.                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Armeeforps      | 1 2. * * Bolen<br>1 3. * * Grobno                                                                                                                  |
|                    | 1. leichte Ravallerie-Divifion Bolen bis Rowno.                                                                                                    |
|                    | 4. Infanterie-Division Berditschen<br>5. " Kremenez<br>6 " Ramenez-Bodosst<br>2. leichte Kavallerie-Division Uman.                                 |
| 2. Armeeforps      | 6 . Romenez-Bodolat                                                                                                                                |
|                    | 2. leichte Ravallerie-Divifion Uman.                                                                                                               |
| 1                  | 7. Insanterie-Division Viotrtow (Betritom.) 8. " " auf dem Marice von Aduga, Drel, 9. " Runt iber ben Dnjept.                                      |
| 2 Wemastorns       | 8. s s and dem Wariche                                                                                                                             |
| J. attantivipo     | 9. Rurof über ben                                                                                                                                  |
| 1                  | 3. leichte Ravallerie-Divition   Dnjepr.                                                                                                           |
|                    | 10. Infanterie-Division Tula   die Bataillone   11.                                                                                                |
| 4. Armeeforps      | 111. s Boronez nur zu 570                                                                                                                          |
|                    | 4 leichte Ravallerie-Division Tiduquiem.                                                                                                           |
|                    | ( 13. Infanterie-Division im Raufafus                                                                                                              |
| 5 Temesterni       | 13. Infanterie-Division im Kautosus<br>  14.                                                                                                       |
| o atmetierps       | 15. s Sifchinen                                                                                                                                    |
|                    | ( 3), tetagte stabuliertes Division abbonicoenst.                                                                                                  |
|                    | 16. Infanterie Division Bensa die Batailsonemur<br>17. Saratowd zu 570 Röpfen<br>18. im Raulojus<br>6. leichte Kavallerie Division Jesaterinostaw. |
| 6. Armeeforps      | 18. im Rautafus                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                                                    |
| ambinirte Quraffie | r. (Oabre) Dinifian in den füdlichen Militärfalanien                                                                                               |

Rombinirte Ruraffier- (Rabre) Divifion in ben fublichen Militarfolonien.

<sup>\*)</sup> Der lette Gat ift von Moltfes Sand.

<sup>\*\*</sup> Dem Generaltommando I. Armeetarps ging außerbem auf feinen Bunfch am 12. Ral eine Radmerfung bes im Generalftabe varhandenen Materials über bie Beschaffen beit ber Berichten Butter Brustifden Rulle au.

| Referve-1 | Division | bes | 1. | Armeeforps |                         |
|-----------|----------|-----|----|------------|-------------------------|
|           |          |     | 2. |            | Livland, Bifow, Bitebet |
|           |          |     | 3. |            | Mobilem, Tichernigom    |
|           |          |     | 4. | 2          | Difonij-Romgorod, Rafan |
|           |          |     | 5  |            | Rolltomo                |

Simhirat

Muf bem füblichen Rriegofchauplage entwidelten fich unterbeffen Die Ereigniffe nur fehr allmählich. In der Lomellina rudten Anfang Mai die Defterreicher langlam auf Bercelli vor, die Franzolen waren im Marich von der Gardinischen Gerense (3. und 4. Rorph) und von Genua aus (Garbe, 1., 2., 5. Rorph) zum Anfcluß an bas zwifden Cafale und Rovi vereinigte Carbinifche Deer begriffen. Bur Beobachtung ber Bewegungen ber Defterreichifden Truppen hatte fich

ber Preußische Militarbevollmächtigte in Wien, Major v. Rebern, bereits am 28. April nach Mailand in bas Sauptquartier bes Dbertommanbirenden ber Imeiten Armee, Feldzeugmeisters Grafen Gpulai, begeben. Im Frangösischen Sauptquartier befand ich lein Preußischer Offizier; der Miliaferbeollmächtigte in Paris, Major v. Thile, war dert geblieben, da die Beobachtung der gegen Deutschland beabsichtigten Ruftungen nur von bort aus moglich mar.

In Berlin fand Anfang Mai eine Konfereng beim Bring-Regenten ftatt, ju ber auch General v. Moltte hinzugezogen wurde und in ber er feine Unfichten entwideln burfte. Unwefend waren nach einer Randbemerkung bes General-ftabachefs zu ber Nieberichrift feines Bortrags: Bring Friebrich Wilhelm von Breugen, Die Minifter Gurft Sobengollern, v. Muersmalb, Grhr. v. Schleinit, v. Bonin, Die Generale Grhr. v. Willifen ("geht nach Bien"), v. Alvensleben und Grhr. v. Manteuffel

Bahrend Moltke am 26. April noch dem Regenten gegenüber nur bie moaliden Offenfinplane ber Frangolen ermahnt hatte, tritt er hier in ber Ronfereng mogulopen Affenjuppiam ver zerungericht erwagin geiter, ettet es get in der Ronfrem am 8. Mai dehrt ein, angesichts ber jeht wahrscheinlicheren defensione Haltung Frankreißs Deutschland gegenüber, sich mit dem Entschlusse um Modifung gleichzeitig für ein solortiges Borgeben der Breußisch Deutschen Streitkäfte nach Frankreis hinein zu entsgeiben. Er begründete diesen Verställig solgendermaßen:

# 27r. 16.

#### Dortrag in der Konfereng vom 8. Mai 1859 bei Beiner Roniglichen fioheit dem Dring-Regenten.

Berlin, ben 8, Dai 1859.

Franfreiche Ruftungen fur ben Stalienifden Felbaug baben bereite jest größere Dimenfionen gngenommen, als urfprunglich ermartet mar,

Es find fur Atglien bestimmt: Die Barbe und 4 Armeeforps in ber Stärfe von 175 Batgillonen, 80 Esfabrone und 54 Batterien = 163 000 Mann mit 25 000 Pferben.

Berechnet man bie eingezogenen Referven zu 114 000, fo ift queichl. Gensbarmen und Blatftaben bas gefammte Frangofifde Deer ftart:

500 000 Mann.

| bavoi  | ı ab                                            | bie ;                                                                                                                          | Ztali                                                                                                                                                                                       | eni                                                                                                                                                                          | јфe                                                                                                                                                                                                                                                             | Arme                                                                                                                                                                                                                                                                         | e mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t 16                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bie n  | och in                                          | Ale                                                                                                                            | gier                                                                                                                                                                                        | fteb                                                                                                                                                                         | enb                                                                                                                                                                                                                                                             | n Tr                                                                                                                                                                                                                                                                         | ирре                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n 5                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 Manr                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fo 61  | eiben                                           | im :                                                                                                                           | Inne                                                                                                                                                                                        | rn                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | ď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 Manr                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bavor  | find                                            | Dep                                                                                                                            | ots                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 Manr                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bleibe | n ver                                           | fügb                                                                                                                           | ar a                                                                                                                                                                                        | ftiv                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00 Manr                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ո քանյ | on jet                                          | t 12                                                                                                                           | 0 00                                                                                                                                                                                        | 00                                                                                                                                                                           | awi                                                                                                                                                                                                                                                             | den 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seim                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | und                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ftebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n, ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | imlich:                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. un  | n Lia                                           | t .                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                            | Inj                                                                                                                                                                                                                                                             | . Regti                                                                                                                                                                                                                                                                      | ., 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ehaff.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rav.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 17 000                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.     | Me                                              | в.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                            | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 000                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. •   | Gtr                                             | авби                                                                                                                           | ırg                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | u.                                              | rüđn                                                                                                                           | arte                                                                                                                                                                                        | }                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | bis                                             | Dij                                                                                                                            | on .                                                                                                                                                                                        | . 7                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                               | ď                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 000                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.     | Bar                                             | iŝ.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | 12                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 000                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 1                                               | ınb 1                                                                                                                          | ацве                                                                                                                                                                                        | rbei                                                                                                                                                                         | n                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. in  | ber 5                                           | Benb                                                                                                                           | ée .                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 000                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6      | Sûb                                             | fran                                                                                                                           | reid                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ızen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148 000                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | bie n fo bi bavor bleibe n fch: 1. un 2. " 3. " | bie noch in so seine noch in so seine noch in bavon sind bleiben ver en schon jet 1. um Little 2. – Wet 3. – Str. bis 4. – Bar | bie noch in Alg<br>fo bleiben im I<br>bavon find Der<br>bleiben verfügs<br>in [chon jett 12<br>1. um Life<br>2. « Met<br>3. « Straßbi<br>u. rücht<br>bis Ohi<br>4. « Baris.<br>und der Bend | vie noch in Algier jo bleiben im June davon sind Depots bleiben verfägder an in son jeht 120 00 1. um Litte 2. « Wety 2. « Wety 4. « Graßburg 4. « Graßburg 5. in ber Benbee | bie noch in Algier steh<br>fo bleiben im Jumenn<br>dwom sind Depots bleiben versägfar attiv<br>m schon iest 120 000<br>1. um Little 4<br>2. " Wes 9<br>3. " Etraßburg<br>u. tidrwärts<br>bis Oljon . 7<br>4. " Barts 12<br>und außerdes<br>5. in der Bendes . 4 | bie noch in Algier stehende<br>so bleiben im Jamern .<br>Dawon sind Doptels .<br>bleiben versägsgar abtiv .<br>n school piet 120 000 gwist .<br>1. um Lide . 4. Jinf<br>2. 2 Wech . 9 .<br>3. Etrasburg .<br>1. rüdwärts<br>bis Dijon . 7 .<br>4. Paris 12 .<br>und außerdem | vie nach in Algier stehenden Ar<br>so beieben im Juneren<br>Dawon sind Depoted<br>beiden versägeger attie<br>nichen ist 2000 awisken E.<br>1. um Litte . 4 Ins. Wegh<br>2. Wegh . 9 . 2<br>. Wegh . 9 . 4<br>. Ertsburg<br>u. rüdwärts<br>bis Dijon 7 .<br>4. Paris 12 .<br>und außerbem<br>5. in der Bembée . 4 . | bie noch in Algier flehenden Truppe<br>fo bleichen im Jamern<br>Davon find Depots<br>bleiben verflägdar aftiv<br>ni hon işet 120 0000 aviiden Seim<br>1. um Liffe 4 Jnf. Negtr., 10<br>2 Wreh 9<br>u. tüdwärts<br>tis Ohjen 7 3<br>4 Baris 12 1<br>und außerbem<br>5. in der Wenden | bie noch in Algiere Rehenden Aruppen 5 o blieben im Jomern bown sind Dopoles blieben verfligher aftiv n schon jend Dopole 1. um Liste 4 Jn; Regtr., 1Chos., 2. Meg 9 12 13 Etrahburg u. rüdwakts tis Olson 7 3 4. Baris 12 1 umd außertem 5. im der Rehenden 6. im der Rehnden 6. im der | bie noch in Algier stehenden Truppen [6 bielden im Junern bown sind Depted bielden verlägker aktio n (hon dept 120000 purishen Seine und Mittel 1. um Liste 4 Just Megtr., I Chaff. Ba 2. Meg . 9 1. underderte bis Dijan . 7 . 3 . 4. Parish . 12 . 1 . und ausgerben 5. ind der ber Megtren 5. in der Megtren 6. in der Megtren 6. in der Mende . 4 | 10 beleiche im Junern bavon sind Depots bleichen verfägder altiv 14 hon Negtr., 1 Chosse wie der 4 Jns. Negtr., 1 Chosse bestellt des 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | bie noch in Algier Refemben Truppen 50 000 = 2 fo feiteben im Jamern 20 bowon find Depotes 1.1 february 1.5 feiteben erfügher aftiv 1.5 feiteben erfügher aftiv 1.5 feiteben erfügher aftiv 1.5 feiteben erfügher 1.5 feiteben 1.5 | ble noch in Algier Reckenben Truppen  60 6000 — 2130 00  60 6000 in Doppots  1320 00  60 6000 in Doppots  1320 00  60 6000 in Doppots  1450 00  60 6000 point feelne und Mehr Hebre  1,480 00  1,10 m Ville 4 Jnf. Megtr., 16\$6 ff. Vat., 4 Ros. Wegtr  2 |

non b

Die unter 1, 2 und 3 aufgesührten Truppen fönnen binnen vier Tagen in bezw. Eille, Web und Straßburg versammelt, bie unter 4, 5 und 6 beseichneten, mit Bemuhung der Gisenbahnen in acht Tagen, sowohl nach Meh wie nach Straßburg berangschaftl oder nach Vancep aufgestellt werden.

Es geft hieraus berron, baß bie Frangolen es schon feute in ihrer Gevonlt faben bie Keilammung ber Verulisssen wie ber Süddeutschen Borndurch eine ichnelle Offenstve mit nicht unterbeutenden Streitmitteln au form; zugleich allerdings, des fie biefer Offenstve auf die Quier feinen Rachdruck au gefen vermägen.

Es ift taum anzumesmen, daß Belgien gegenüber, und bei dem sich mehr und mehr trüßendem Berhältniß zu England, der Norden Frankreichs ganz, von Truppen entblößt werden darf; ebenso dürsten vielleicht die Regimenter in der Bendes aussalten.

Werben wirflich noch die leten Truppen aus Sübfrantreich berangezogen, umd beichkänft der Kalfer sich auf die Offensive gegen Breußen allein, wöhrend er Sübdeutschland nur beobachtet, oder umgekehrt, so tann er zu einer solchen Offensive

```
bod nur 34 + 62 = 96 000
ober benn, 26 + 62 = 88 000 Mann
```

verwenden, was in gar feinem Berhaltniß zu ben ihm entgegentretenben Streitmaffen fteben murbe.

Es ift baber mabricheinlich, daß Frantreich fich Deutschland gegenüber vorerft gang befensiv verhalten wird, und es tritt sofort die Frage einer diessfeitigen Offensive in Betracht.

Ans alteren, im Lande vorhandenen Reserven und Retruten können neue Formationen bewirft werden, doch bedarf es dazu der Zeit, da die junge Mannschaft dis jeht nicht eingezogen ist.

Enblich ware möglich im Innern bas Land gogen bie Fremben zu injurgiern, obnocht biefer Wahrtyel burch fremge Mannstuckt umd gerobnte Berpflegung entgegen gewirft werben inn mie unter ben gegebenne Berhaltniffen für die Rapoleonische Regierung felöft jehr bedentlich sein bürste.

Beit bagegen aufzubringen vermag.

|                               |    |     |    |  | in | 1 6 | danzen | 550 000 | Mann. |  |
|-------------------------------|----|-----|----|--|----|-----|--------|---------|-------|--|
| auf und Defterreich befignirt | an | ber | e. |  |    |     |        | 150 000 | ٠,    |  |
| Deutschlane trut mit .        |    |     | ٠  |  |    | -   |        | 100 000 |       |  |

Wenn eine habte Million Solbaten am Rhein in Woffen fiets, ober auch wohl erit dann, werben Worte ber Bernitzelung bei der Fennzöfichen Regierung shorer ins Gewicht salten. Dringt indeh auch down beste Beter mitteltung nicht durch, so wärde nur der unmittelfwer Ukefertritt auf Jenngöffelen Bedenn ju einem Jeile silberen. Durch längeres Jemourten mit mobilen Heren mürden wir unsere Krösse unmih verzehren und dem Geguer Jeil lasse siehen keine Bestehen. Dermadienen zu schaften und die Kustung feinen Erigd wahzelben, nune Germadienen zu schaften und die Kustung feinen Erigdpilde zu bereiben.

Die militärische Situation ist, wie gegeigt worden, eine günstige. Auch bie politische durche vortheistgester laum wiedertehren. Es ist der selten Sall eingetreten, daß gang Deutschland sich sie einen gemeinsamen Joseph einigt; doß Ocsterreich und Preußen sier biefen selben Josef, aber auf gang

150,000

getremten Kriezsthaetern auftreten fömen; dip Außland in bem Augenblick, wo es ein Drittel der Nation aus der Leibeigenfgalt entlägt und eine Milion freier Sauerwirtsffährten gründet, samerlich zu Gunffen Frankreifs
171 (DO Referven einziehen wird und jedenfalls deri Wonate dazu braucht; dass die Auflen Frankreifs
die Auflende und Verfalen, wenn sie nicht aftiv mitwirken, doch wohl feinenlalls entsegen wirten werden.

Immer bleitst ein Angriff auf Franteich ein schweres Unternehmen. Derfelde wird nicht burch eine erfeit Schaft, beilicht nicht burch eine erfen Geldhau nutschaft nicht burch eine erfen geldhaug nutschieben werben. Bolitische Erwögungen sommen babei in Betracht, die hier nicht beurtheilt werben Simmen. Were vom erim mitilatrischen Sandbunkt schaft, des angeseichscht, daß ber Certificklung zur Wochinschung ber Armee zugleich die destinmte Abisch in sich trogen muß, die Franzeich in Kranten jelfelbt ausgureifen.

Ueber das Biel der beabsichtigten Offenstve sprach fich General v. Moltte in dem Bortrage am 8. Mai nicht aus, wohl aber elf Lage spater in einer schriftlichen Borbemertung für ben mundlichen Bortrag beim Pring-Regenten, der aber erft um 23. itetilem

Den eriten itrategifchen Aufmarich will der Generalitabschef, entagegen allen isherigen Sorichlägen, nicht am Abein und Main, jondern an der Gaar vollsiehen, wohin allerdungs wegen mangelnder Bahnen alle Averps marichiren jollen, nochen Bahnen alle Ausselliegen Mails antischrift morben find.

sieden, mohin allerbings meigen mangelnber Bahren alle Korps martischere sollen, andehem hie an ber einem Bolls ausgefossift morber find. Die Grangelen in der Bollschaften um so berechtigter, als die Grangelen in der Swifterung in immer regieren Ratischen in Statisch gestigtet waren und die Deperationen der Defterericher ihnen aufgelende in liegeriche Bortingen in der Schreitung der Bollschaften der Begreiche Bollschaften der Bollschaften der Statischen der Statische

Die Rieberfcrift bes Generals v. Moltte, burch bie er fich am 19. Mai für den Bortrag beim Pring-Regenten vorbereitete, lautete:

# Mr. 17.

### Bortrag bei Beiner Königlichen foheit dem Pring-Regenten.

Berlin, ben 19. Mai 1859.

Wenn Breugen fich gegenwärtig fur ben Rrieg enticheibet, fo geichieht bies nicht gur Abmehr einer unmittelbar zwingenben Bebrohung, sonbern gur

Borbeugung fünstiger Gesahren, im Intereffe Deutschlands, nicht für, aber mit Defterreich.

Prengen betritt ben Kampfplat freiwillig und barf fur bie großen Opfer, die es bringt, auch eine materielle Entschädigung beanspruchen.

In Deutschland, sofern es an unserer Seite ficht, tann eine Ländererweiterung nicht beabsichtigt werben, es ist natürlich eine solche auf Rosten unseres westlichen Nachbars zu suchen.

Dazu giebt es zwei Wege: erstens, ber Marich auf Paris und zweitens, bie unmittelbare Besigergreifung.

1. Die erste Operation sichet nur indrest jum Joed und ist det meiten die schwierigere. Sie nimmt jum Jiel den Umstjurg des Französischen Kaisertstumm und jeşt vorauß die einheilische Veitung oder menigstend das überreistimmende Handen aller Deutschen Forre von Göste die Molason. Dadei ist zu ermögen, daße Jahrensfern Preussen alle Obestreite Justummengelen, so lange sie auf zeschwerten Kriegsschaußund lämplen, doß oder ihre Kinoslität sich sichtor mochen wird, sobab sie unmittelbar toperiren sollen. Sie ist nießig, aber sie fres fodereit, so nehr Rudeil und dem Zeicho aus gleichgeitig der Paris zu erscheinen. Die Französischen Derre müssen zu geschäugen, der Wille des Französischen Deter müssen um schließlich bei beisteliste Damithab ausgareiten.

Wie samer auch dann dieser Angriff blicht, wie mißlich ein Jurichweichen nerdem müßte, soll hier nicht ansgesührt werben. Gesingt das Unternehmen, so mürbe dodungt die Napoleonische Pertschoft allereings woch
gestürzt werben. Wollte man aber dann Frankrich irgend eine Dynassis
oder eine Regierungsform aufbringen, so bürte man, abgesche von den
koblen Berwäcklungen, welche bistlich diese Angrierung zu slügen herbeijührt, keinenfalls damit ansangen ihr eine Proving abzuserbern. Reine neue
Regierung, die mit einer Abrettung von Franzissischen Gebeit begönne, wird fich in Frankrich zu bebaupten eremögen.

2. Anders fiellen fich bie Berbaltniffe, wenn wir ben Candestheil, ben wir behalten wollen, beim endichen Friedenschuft wirflich inne haben, b. b. wenn wir ibn befest halten, feine Beflungen erobert haben und zu feiner Behauptung mit einem Dere bereitsteben.

Der Marich auf Paris fann sich im Laufe bes Beldguges als möglich, ja selbst zur Beendigung bes Arieges als nothwendig erweisen. Diese Operation wird aber mit weit größerer Aussicht auf Ersolg unternommen

werben, wenn wir fie auf bie obere Dofel als auf ben Rhein bafiren und über bie Bulfsquellen bes Lanbes gwifchen beiben Stromen verfügen.

Siernach scheint mir bie bauernde Bessipundine von Lotfringen umd Elfag bab beschändtres oder unmittleben Reingloßelt zu fein, ber Worche all Buris nur die weitere Eventualität. Auf den ersteren Jused müßten schon jest alle Scheits bingefent fein, sie benschen alle Mittel in Bereitschaft gefest umd alle Serzeitschapper gefest um das Serzeitschapper gefest um das Serzeitschapper gefest um das Serzeitschapper gefest um der Serzeitschapper gefest und alle Serzeitschapper gefest und eine Serzeitschapper gefest und der Serzeitschapper gefest und eine Serzeitschapper gefest und der Serzeitschapper gefest und eine Serzeitschapper gefest und der Serzeitschapper gestellt und der S

Bir werfen jest einen Blid auf bie fpegiellen Berhaltniffe.

Belgien hat nicht gerüftet, seine gange haltung beunte barauf fin, bas es nutral bliefen wird. Ge ist nachtscheinfich, ob biefe Bentralität fürerft allseitig respetitit werben wird. Die gewoltsame Berlegung berseiben würde gegen uns wie gegen Branterich im Belgien und England zwei neue Zeinde und ben Kamplejabe trufen.

Dennas bilbet bie Binie Bugenburg—Germenshim bie nur 25 Weilen lange Ettech, nodich mit zu füßigen und auf melde mir bennässift unferen Diffensive zu bastren haben. Die ebenfolunge Streete von Germershiem bis Belte bilter bie Designionstämte bezw. bie Bolis der Diffensivoepeation sür ein Ochterrichissi-Gebenstiges Bert.

Sollte ein soldes here nicht rechtzeitig zu Stande tommen, so mürbe berrechten des Sertschiedungs des Sertschiedungs des Sertschiedungs sollten der Sertschiedungs sollten der Sertschiedungs für der den jeden der Sertschiedungs der Sertschied

Der Offensiedrieg Frantreichs gegen Deusschland ift, unter ben gegebenen Berchlittiffen und so lange es in Italien ernschaft engagirt ift, nicht wahrscheinlich. Frantreich könnte dazu nur 150 000 Mann für jeht ausbeingen. Brunden versigat über . . . 250 000 Mann;

 Desterreich will angeblich
 150 000 s

 und das übrige Beutschland
 150 000 s

 aussellen, zusammen
 550 000 Wann.

Das offenfive Borgeben auf Deutscher Seite ist baber möglich und aus vielfachen Rudlichten namentlich für Breuften geboten.

Diefe Machwerhaltniffe bestehen natürlich nur fo lange, als man Frantsreich nicht Zeit läßt, fei es burch entscheidende Siege oder selbst wegen großer Riederlagen mit Desterreich zu irgend einem Abschluß zu gelangen.

Fur bie Deutiche Offenfibe gemahren bie Linien Lugemburg-Germersbeim und Germersbeim-Bafel febr große Bortheile bis gu einer gewiffen Grenge. Gie bilben einen rechten Bintel gegeneinander und jebe Defenfivaufftellung bes Beindes biebfeits ber Daas ift, unter Borausfegung einer übereinstimmenben Leitung ber Preugifden und ber Gubbeutiden Armee, von Saufe aus umfaßt. Die ftrategifden Rlanten bes biesfeitigen Borgebens find burd bas neutrale Belgien und bie neutrale Schweig vollftanbia gefidert. Die Gifenbahnen von Mannheim nach Det, von Stragburg nach Rancy und eventuell bie von Bafel nach Befoul liegen in ber Richtung bes allgemeinen Bormariches und werben binter ber Front burch fofortige Wieberherstellungen febr nutlich fein. Die Richtmeiterführung ber Rhein-Rabes Bahn und ber Mangel eines Cobleng-Luremburger Schienenweges murben gerabe fur unjere Operationen fublbar werben, bod ift bas land bis gur Daas fo bebaut, baß felbft unmittelbar por ber Ernte bei einer porfdreitenben Bewegung bie Ernabrung eines ftarten Beeres feine erhebliche Schwierigfeit haben tann. Die Offenfibe bis gur oberen Maas erfordert bie Ginichliegung von Diebenhofen und Det und bie Beobachtung von longwo und Montmeby burch bas Breufifde, bie Ginichlieftung von Strafburg und Beobachtung einiger fleiner Plate wie Beifenburg, Bitich, Schlettftabt ic. burd bas Gubbentiche Beer.

Dies im Mügeneinen jo sehr günftigen Berdallnisse erniberen sich beim meiterm Sorgeben über die Wood häund, mie denn natürfich mit der Größe des Kriegsjuseches die Chwierigkeit der Erreichung wöcht. Man tritt in das die und erne Kalfplaten der Champagner, mur noch die Gienehup non Annan pad Stirt, wichtlicht die vom Bezon der vom Konfleche der Annan eine Britz, wichtlicht die vom Bezon der Stirt fannen zum Röchschabenungt werten. Die Lectung der fratezischen Janken bert aus. Die Liche Mügisens Sedan, Berthun, Zoul, Langren, Belangen und Bessort treien mehr oder wenigen in Britsfamsteil.

Mus biefen Berhaltniffen ergiebt fich fur uns Folgenbes:

Da Frantreich uns wahrscheinich nicht angreist, wir beim abwartenben Seefenbleiben gar tein Resultat erreichen, solches auch mit Rüchsch auf unsere Landvechr und auf die Finanzen nur nachheitig sein könnte, sowerden wir, sokald wir versammelt sind, sofort die Ossensie erreichen. Der Bormarich erfolgt vom Rhein und Main aus tongentrifch junachst gegen bie Saar.

hat fich am Oberrhein ein Desterreichisch-Suddeutsches heer gebilbet, so rudt auch biefes gleichzeitig an bie obere Saar.

Das Frangöfische heer bilbet bas unmittelbare Operationsobjeft, ein Sieg über baffelbe ift bie nachfte Bebingung für alle weiteren Magregeln.

Je früher wir auf jenes Deer flogen, um fo sicherer find wir, eine febr große Uleberlegenheit gegen boffelbe in Birtfamfeit zu bringen, um so vortheilhafter werden die ftrategischen Berhaltmiffe fic gestalten.

Selbst ohne die Kooperation eines Subbeutschen heeres sind wir start genug, um den Sieg an der oberen Mojel und selbst noch an der Maas zu erkeiten.

Sobald dies erreicht, würde die Belagerung von Wetz durch das Breußische die von Straßburg durch das Sübdentsche Berr zu beginnen sein. Es wird von beiden herren mindestens ein Armesdorps sür diese Noed und für die Einschließung oder Beodackung der Neineren Plätze ersordert.

Die hauptherre werden biese beiben großen Belagerungen zu beden haben. Ob sie babei sich an der Maas desensie verfalten oder gegen die Marme ofsensie vorzieben, läßt sich nicht vorausbestimmen und hängt von der gesammten Krigssage ab.

Erft nachdem fo ber Kriegsgwed hingestellt, die Operationen gu beffen Erreichung in ben allgemeinsten Umrissen angenommen find, läßt fich bie zwedmäßigste erfte Ausstellung bes heeres ins Auge fassen.

Die gefahrtrofentite Effentive ber Fraussefen ist bie gegen ben Main ber von Entifere Geite bei Rentrottlit Wedgins allein ausstiffsten Mein in der Jamptrichtung vom Main auf Rancy. Benu ferner aus politischen Rückfindern, jurt Ausgleichung mannliginder Rivolitäten und herbeischung aus dem einer Vereitenen bererfrünke Anzeichneite Geiner Könglichen Speicht bes Vering-Vegenten von Preugen bei ber Giedeutsfeland junschlen Ausstehe Anzeichneit Aussen etwicht vor eine Steiche freihe Anzeichneite Aussen etwicht vor eine Steiche freise fahr die fahr aus alleit verfelen Frünze bei Aufstellung unserer Jamptmacht am Main, die eines Retensteres am Rhön, mit dies auch in der beisfeltigen Dentschrieben ist.

Dagegen muß inbeß Folgenbes in Betracht gezogen werben:

Die spezielle Bearbeitung ber Jahr- und Transport-Tableaus ergiebt, daß bei Forticaffung fehr großer Truppenmasien auf ben beiben nur ein-

geleisigen süblichen Babuen über Cassel und Dof und verhältnismäßig geringer Bemugung der doppelgeleisigen nördlichen über Dannover eine Bergögerung eintritt. Der erste Ausmarsch sämmtlicher Korps wird um 6 bis 10 Tage vergögert.

Bor Allem aber ift im Ruge zu vehalten, daß wir an ben Pantlen, wo ber Eigenbahrtransport enbet, iberfaupt nicht länger fieben bleiben wollen als burchaus nichtig ift, um bie Rorps in sich zu sammeln und zu formitren; und baß bie Entfernung von Göln nach Nanco nicht größer ift als von Krantliert böln.

Wenn sonach ber schnelle und bequeme Eisenbanntransport bie vorwiegendfte Rudficht bleibt, so werben solgende erste Sammelpuntte\*) vorgeschlagen:

| VII. und VI | II. | Armeeforps | ٠. |  | Trier,         |
|-------------|-----|------------|----|--|----------------|
| Garbes und  | Π.  |            |    |  | Coln,          |
| I           | v.  |            |    |  | Bonn, Cobleng, |
| III. und '  | ٧.  | *          |    |  | Frantfurt,     |
| T           | 1   |            |    |  | Wichaffenburg  |

Bur Defenfive gegen einen etwaigen Berfuch ber Frangofen unfere Berfammlung gu ftoren werben bereitsteben in weniger als brei Bochen:

Do die Landweiferdoollerie meift 14 Tage fodier anlang als der Reit ber Tauppen, so wird die vollsindigse Gintreffen nicht abzwarten sein, sie wirde eeenstell in Ravollericheryd zu vereinen sein und nachriden. Dogegen Iann bas Gintreffen des Trains odgewortet werden, um sodom erft den weiteren Bormarsch zu beginnen. Nur beim II. Armeelops ist dies nicht angänglich und müße das nötigs Eundsulprevert requiriet werden.

Das anliegende Zableau ergieti, daß unter Einhaltung beier Bedingung simmitise das furmetorys am Oo. Zage eber open das VI. Royang 46. Zage an der Brusijish-Arangölishen Grenze gwischen Lugemburg und Sandrurg bergehalt longentiert fein fömen, das sind korps im Artingan. Pert. Mexigs, Sandrais, Sandraiden in erfere, ders korps in Sandrais Kudern und Rematitische in greiter fünie ausgestellt sind, und sonach mit der Sandrais und Rematitische in specier den das Parkenspische Goden kretern nereben

<sup>\*</sup> Bergl. Anmertung . auf Beite 88.

kann.\*) Die Chauffeeverbindungen durch Rheinbapern sind in der Boraussehung offengelassen, daß ein Süddeutsches heer von der Linie Mannheim —Rastatt gleichzeitig looderiren wird.

Dos Zablou ergieft juglich die Dauer ber an ben erfem Serfammlungsorten zu beziehenben Kantonnements und die für Etappenlinien aus benielben nach dem erfem frentgischen Aufmarisch an der Saar. Dunsch find die Borberteitungen zur Berpfigung der Truppe und die Anfage ber Magagine im Boraus zu regelt.

Wes nun bie Verebeutschen Bundellorps betriff, so mußen biefelben bier bis jeht außer Acht gelaffen werben, weil nicht bekannt ift, wiefern fie fich dem Breuflichen herre anfaltigien werben. Desfallige biplomatische Berbanblungen find um so bringenker nölfig, als ein Transport ber Hannoverschen Divission 3. 8. nach Subbautschand ben Transport aller unserer Rorps trugen und foden würde.

Die Bereithaltung eines Belagerungstrains und die Anschutung von hauptmagazinen in und bei Coln, Mainz, Luxemburg eventuell auch Saarlouis ergiebt sich von selbst.

Das in dem Bottrage ermäßnite "Zableau" ist vom der Sand des Generales "Bellette nur im Entwarfe noch vorgenden um holgt ister. Das SV 1. Karps it im im pacz, nobl der Bollfämbagleit halber, aufgenommen motden, dereralfaßedsger fendere aber, mie aus dem "Rahalte deb vorstfechens" Ruffgards und aus ber Lieberfafrit deb Zableaus pervorgely, mit seiner Bersammlung bei Renntfreden erft um 50. Rage.

<sup>&</sup>quot; Bergl. Stige 1.

Mr.

### Aufmarich an der Saar bis jum 46. Cage (ausschließlich VI. Rorps), Ohne Datum, anscheinenb

|     | VIL                     | VIII     | Garbe                 | I                      | v.                        |
|-----|-------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 16. |                         |          |                       |                        |                           |
| 17. |                         |          |                       |                        |                           |
| 18. |                         |          |                       |                        |                           |
| 19. | -                       |          |                       |                        |                           |
| 20. |                         |          |                       |                        |                           |
|     | Coln (Daven ob, Nachen) |          |                       |                        |                           |
| 22. |                         |          | -                     |                        |                           |
| 23. |                         |          |                       |                        |                           |
| 24. |                         |          |                       |                        |                           |
| 25. |                         |          |                       |                        |                           |
| 26. |                         |          |                       |                        |                           |
| 27. |                         |          |                       | Coln                   |                           |
| 28. |                         | Trier    |                       | Brühl                  |                           |
| 29. |                         |          |                       | Bonn                   |                           |
| 30. | Trier                   |          |                       | 1                      | -                         |
| 31. |                         |          | Eisenbahn . Transport | Kantonnements bei Boun | plen 6                    |
| 32. | to .                    | -        | lia.                  | 100                    | ತಿ                        |
| 33. | Z rice                  | H        | E .                   | E .                    | , a                       |
| 34. | E                       | -        | age and a second      | 100                    | 118                       |
| 35. | <br>                    |          | Side                  | a a                    | ě                         |
| 36. |                         | 10       | Brubl? R.B. au 36.    | Abrweiler              | Kantonnements bei Cobleny |
|     | ntonne mentô            | #        | Susfirden             | Mbenou                 | Sam                       |
| 37. | 5                       | Ē        |                       |                        | m - 7.4                   |
| 38. | Ē.                      |          | Tonborf               | Daun                   | Bolch                     |
| 39. | E .                     | =        |                       |                        |                           |
| 40. | 9                       |          | Stabtfyll             |                        | Ratjerecjo                |
| 41. | a                       | =        | Prim                  | Wittlich               | Wittlich                  |
| 42. | 95                      | 25       | Balesjelb             | Deben                  | nth                       |
| 43. |                         |          |                       |                        |                           |
| 44. | Grevenmacher            |          | Bitburg               | Trier                  |                           |
| 45. | Lugemburg               | Saarburg | Trier                 | Beef                   |                           |
| 46. | Frifungen               | Berl     | Saarburg              | Merzi                  | n                         |

<sup>\*)</sup> hiergu Stigge 1.

18. wenn finf Rorps am Rhein, drei am Main versammelt werden. \*) von Mitte Dai 1859.

| II.                     | v.            | III.          | VI.                    |    |
|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|----|
|                         |               |               |                        | 1  |
|                         |               |               |                        | 1  |
|                         |               |               |                        | 1  |
|                         |               |               |                        | 1  |
|                         |               |               |                        | 2  |
|                         |               |               |                        | 2  |
|                         |               |               |                        | 2  |
|                         |               |               |                        | 2  |
|                         |               |               |                        | 2  |
|                         | Frankfurt     |               |                        | 2  |
|                         |               |               |                        | 2  |
|                         | 2             |               |                        | 2  |
|                         | 5             |               |                        | 2  |
| Eisenbahn:<br>Transport | antonnements  | Frankjurt     |                        | 2  |
| ile ile                 | E 0           |               |                        | 3  |
| 9 64                    | 1             | ŧ             |                        | 3  |
| Cdin 169                | ος,           | Rantonnements | Tisenbahn<br>Transport | 3  |
|                         |               | , e           | Trans.                 | 8  |
| Brühl                   | ф <b>öфft</b> | E             | 9 6                    | 3  |
|                         |               | - 3           | Sanau                  | 3  |
| Gudfirden               | Rainz         | Şödji         | Frankfurt              | 3  |
| Münftereifel            | Ingelheim     | Main3         | <b>श्रेक्</b> रि       | 3  |
|                         | Ягециаф       | Börrstabt     | Rains                  | 3  |
|                         |               |               | •                      | 38 |
| Daun                    | Cobernheim    | Misens        | Börrstadt              | 44 |
| Bittlich                | Oberftein     | Lautereden    | Mijeng                 | 4  |
| Bernfaftel              | Birfenfelb    | Baumholber    | Lautereden             | 45 |
|                         |               |               |                        | 43 |
| Worbach                 | Tholey        | St. Benbei    | Baumholber             | 44 |
| hermesteil              | Lebach        | Reuntircen    | St. Wenbel             | 45 |
| Babern                  | Saarlouis     | Saarbruden    | Reunfurchen            | 46 |

Eine Marichtafel bilbet anicheinend bie Fortfetung biefes "Zableaus"; fie ift mit Bleiftift vom General v. Moltte entworfen worden und unvollständig es seifen gwei Areuhische Norps; dofür sind zwei Gubbeutiche angenommen worden ... Die Marichiafel wird aber tropbem hier wiedergegeben, um zu zeigen, wie der wiederter Bormarich gedacht wort:

\*, gierus Silie 2. \*-, Deren Silien 2. ver Warifangel im Ve. I9 mit der in Ve. 18 ergietet indeh, trop einzitner Abwelgungen, joft presietlos die Richigkeit der Bezeichungen 24 iebenhofen (VII.) rifingen Ztter Diebenhofen импож Berny M garburg 9300 Trier Merzig westlid Rebingen Ste. Barbe Budio Merig Trier 30 Hisaansung пранконг saartoute Lebach Mabern Birtenfelt nochen 3 Saltenberg riebrichotha Forbach Lantereden Milen Rufel . Moon Bembel (IX. S. S. ob. VI.) Saargemanb Bruchnühlbad Baronweller Sellimet Mileo (VII. 8. R.) (VIII. 8. R. Germersheim Rohrbach Birmafene Bilgarte. Dieuze Albestor Kanbau 쐝 出土の Monenote Matheres Sochieben Bergjabern Dagenau Riebsel пранву aarburg

Ohne Datum, Endwarf anicheinend von Mitte Juni Formarfd Mai 1859. 1859.\*)

Matin

Main.

Main

Binger

2Börrftabi

Skeb. Dim

Außer diesen beiben Marschafteln hatte General v. Moltke eine Borarbeit zu den Aufzeichnungen vom 19. Nai benutz, die ihm wahrscheinlich auch, ebenso wie die Marschafteln, für die Niederschriften vom 23. und 24. Mai als Grundlage diente:

# Mr. 20.

Dhne Datum, anscheinend von Mitte Dai 1859.

Rantonnements bei Coln 10.-22. bas fich fammeinde VII Korps,

17 .- 27. 7. Divifion,

29.—36. Garte,

24.—32. II. Korps.

Bonn 30 .- 34. 7. Divifion.

Coblenz 24.—37. 8. Division. Frankfurt 11.—34. III. und V. Korps.

Mains 29.-37. VI. Rorps.

Mm 23. Mai 1859 fand alsdann in Gegenvart des Generals v. Manteuffel der Bortrag statt, zu dem sich General v. Mollte am 13. oordereitet hatte; sierzu faste Mollte noch einmal die Sauptpunkte turg in nachtehender Weiself zustammen:

bortrag bei Seiner Königlichen Soheit am 23. Mai 1859.

Anwefenb General Manteuffel.

- Erfter ftrategifder Aufmarich bes Breufifden heeres an ber Saar,
- 1. weil Belgien neutral,
- 2. weil Frantreich einen Angriffstrieg gegen uns nicht führen tann. Starteverhaltniffe aus ber Anlage.")
- Es muß aber eine Intermediarftellung genommen werben,
- 1, weil die Gifenbahnen nicht bis gur Gaar reichen,
- 2. um bie Armeeforps erft taftifch gu formiren,
- 3. um fie gegen etwaige Störung ju fcuten, baber binter Rhein und Main.

Wie ftart am Rhein, wie ftart am Main?

Gur Aufftellung ber großeren Dacht am Dain fpricht,

- 1. weil am Rhein nichts zu thun ift,
- 2. Die Berhaltniffe Gubbeutschlands. Anlage Defterreich.") Anwefenbeit Seiner Ronialiden Sobeit bes Regenten perfonlic.

<sup>\*)</sup> Nr. 22.

Dagegen:

- 1, bag ber Gesammttransport um 6 bis 10 Tage verzögert wirb,
- 2. Berpflegung auf nichtpreugifdem Gebiete.
- Sauptfaclic aber:
- 3. baß biefe Aufftellung nur intermebiar, ber erfte Aufmarich an ber Saar bie Bauptface ift, und
- baß mehr Straßen vom Rhein als vom Main nach ber Saar führen.
- Daber:
  - VIII. Armeeforpe nach Trier,
    - VII. . Coln und gleich weiter nach Trier,
      - (V. s { 7. Divifion Coln, 8. s Diffelbori,

#### Garbeforps nach Coln,

- II. Armeeforps nach Coln,
- III. s s Frankfurt,
- V. . Franffurt,
- VI. , Mainz. Kriegsmäßiger Bormarfc aller Korps. Gleichzeitiges Eintreffen an ber

Saar am 47. Tag.\*)

Die hier erwähnten Anlagen tragen am Anfang bas Datum vom 23. und am Schluß bas vom 21. Mai 1859; sie find also mahrscheinlich am 21. burch General v. Moltfe für ben Bortrag am 23. aufgestellt worben:

|             |            |    | 3     | Ar. 22.<br>Mann.                        |
|-------------|------------|----|-------|-----------------------------------------|
| 23. Mai     | 59.        |    |       | einichlieflich 114 000 Referven 500 000 |
| Franfreich: | in Italien | 1. | Rorps | Baraguen d'hilliers 36 000              |
|             |            | 2. | 4     | Mac-Mahon 28 000                        |
|             |            | 3. | *     | Canrobert 36 000                        |
|             |            | 4. |       | Niel 36 000                             |
|             |            | 5. |       | Bring Napoleon 26 000                   |

Barbe impériale . . . . . 24 000 im Gangen 199 Bat., 144 Est., 66 Battr. 187 000

<sup>\*</sup> Bergl, Sfige 1.

|            | In Toulon versammelt sich das Expeditions-         |         |
|------------|----------------------------------------------------|---------|
|            | torps nach bem Abriatifchen Deere                  |         |
|            | 2 Jul., 1 Rav. Div 27 000                          |         |
|            | in Rom 6 400                                       |         |
|            | 3talien 220 000                                    |         |
|            | in Algerien 50 000                                 |         |
|            |                                                    | 70 000  |
|            | Frantreid                                          | 30 000  |
|            |                                                    | 39 000  |
|            |                                                    | 00 000  |
| Cardinien  | 1. Div. Sonnaz in Aleffandria . 12800              |         |
| Oute inten | 2. * Ranti * * . 12 800                            |         |
|            | 3. Durando in Dora-Linie? 12 800                   |         |
|            | 4 Cucchiari in Balenza 14 200                      |         |
|            | 5 Bilo Bopl in Aleffandria 12 800                  |         |
|            | Capall. Caftelborae 3 800                          |         |
|            | Garibalbi: 2 Legionen 10 000                       |         |
|            | außer 15000 Bejahungstruppen 80 000                |         |
|            |                                                    |         |
|            | Tostanifche Infanterie-Divifion Ulloa 8 bis 12 000 | 20 000  |
| 9          |                                                    |         |
|            |                                                    | 80 000  |
|            |                                                    | 12 000  |
|            |                                                    | 000 000 |
|            |                                                    | Mann.   |
|            | linieRiga –Barfchau Kratau nur das 1. Korps        |         |
| 4          | 45000 Mann;                                        |         |
|            | gegen Defterreich in Bolhonien, Bobolien,          |         |
|            | Beffarabien bas II., 2/3 V. (13. Div. im           |         |
|            | Raufasus) u. III. Rorps 120 000 Mann;              |         |
|            | in 2. Linie hinter Dana u. Onjepr 44 vierte        |         |
| 9          | Bataillone, tonnen in ebenfoviel Regimenter        |         |
| 1          | umformirt werden, erfordert aber eine Einziehung   |         |
| 1          | von 107 000 Referven. Sie bilben bann bie          |         |
| (          | Stärfe von 132 000 Mann.                           |         |
|            |                                                    |         |

Garbeforps in Petersburg. Grenabierforps Mostau. Die Regimenter nur zu 2 Bat. brauchen 64 000 Referven.

| Gegen Breugen fonnen fongentrirt werben:            | Mann            |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| bas 1. Rorps                                        |                 |
| in 2 Monaten bie zugehörigen 4. Bat 36 000          |                 |
| in 3 . bas Garbeforps mit 2 Bat. 36 000             | 117 000         |
| Gegen Defterreich 2., 3., 5, Rorps (ausichl.        |                 |
| 13. Divifion)                                       |                 |
| bie 4. Bat, biefer Rorps 96 0 0                     |                 |
| Grenabierforps mit 2 Bat 36 000                     | <b>2</b> 50 000 |
| Das 4. Korps fteht am Don, bas 6. an ber Mfiatifche | n Grenze.       |
| Befahungstruppe 140 000, Mobil 456 000              |                 |
| Defterreid:                                         |                 |
| a) in Italien: 1. Operations-Urmee 2., 3., 5., 7.,  |                 |
| 8. Storps                                           |                 |
| 2. Referve bei Piacenza-Stradella                   |                 |
| 9 37000                                             |                 |
| und Division Urban v. 12. 16000 53 000              |                 |
| 3. Detachirt in Ancona 6 000                        | 230 000         |
| 6 %rmeeforps, babei 12 000 Rav. u. 768 Gefc.        |                 |
| b) in Iftrien: Eine Brigabe Grenger 8 000           |                 |
| Division Thun bes 12. Korps 13 000                  |                 |
| 10. Armeeforps in Trieft 37 000                     | 58 000          |
| e) Dalmatien:                                       | 8 000           |
| Conach in Italien und am Abriatifchen Meer          |                 |
| fcon jest verwendet das 2., 3., 5., 7., 8., 9.,     |                 |
| 10. и. 1/2 12. Rorps = 71/2 Rorps                   | 300 000         |
| Gegen Rufland und gur Befetung von Bien             |                 |
| bas 4. Korps in Galizien 32 000                     |                 |
| 11. s s Ungarn (Peft) . 31 000                      |                 |
| 1/2 12. * * Siebenburgen . 21 000                   |                 |
| bie Ravall, in Galizien 12 000 nur 96 000.          |                 |
| Muß nun wahricheinlich biefe Starte gegen Rugland   |                 |
| fteben bleiben, fo verbleiben für Deutschland       |                 |
| höchstens bas 1. Korps Böhmen 33 000                |                 |
| 6. s Borarlberg 31 000                              |                 |
| bie Ravall. in Ober-Defterr, und in Bohmen 24 000   |                 |
| 88 000.                                             |                 |

Ift wirflich nach v. Ramele\*) bas 1. Korps schon nach Jtalien bestimmt, so tann Desterreich in Deutschland nur mit bem 6. Korps und einer unverhältnismäßig großen Ravallerie, im Ganzen mit 55 000 auftreten.

Erfahrt Desterreich in Italien Niederlagen und wird bas 6. Korps über ben Brenner nach Berona herangezogen, so bleibt für Deutschland Richts.

### 21. Mai 1859.

Der Pring-Regent ließ sich am Tage nach dem Bortrage durch den Shes deneralftabes der Armee noch einmal eine schriftliche Begrindbung der Borschälage für dem Ausmarich an der Saar, bezw. am Rhein und Main, einreichen und sichte biefe am 23. Mai dem Ariegsmurister mit folgendem handicheriden:

Berlin, ben 25. Mai 1859.

General v. Moltte hat Mir nach einer Belprechung bie Anlage am gestrigen Tage eingereicht. 3ch finde die Ausstellung febr erichig und will fie morgen beim Bortrag ju einer Besprechung benuben Auch wönsche ich, morgen wegen der Schließung von Königsberg den Beldung zu sassen,

geg. Wilhelm.

Roltfes erneute Begrundung feiner Borichlage lautete:

# 2Tr. 23.

An des Regenten Pringen von Prenfen Ronigliche fiobeit,

Berlin, ben 24. Mai 1859.

Auf Euerer Königlichen hoheit Allergnädigften Befehl berichte ich über bie Zielpuntte für ben Eisenbahntransport ber Armeetorps nach bem Westen ehrsurchtsvoll Folgenbes:

Bie fich die Berhaltniffe feit meiner allerunterthanigften Eingabe vom 24. v. Mts entwidelt haben, ist taum zu bezweifeln, bag die Reutralität Belgiens vorerst allseitig anersannt werden wird, wodurch Operationen in

<sup>\*)</sup> Am 21. Mai hatie der Bring-Asgent dem Genecal v. Wolfte einen Bericht des Rajord v. Kamele vom Breußischen Reiegsministerium aus Wien über den Genad der Lestereichischen und der Jeanspflich-Sardnischen Armeen in Jiolien zur Berstügung gestellt.

biefer Richtung ausgeschlossen sind. Rachdem serner die Franzosen mit über 200 000 Wann in Ztalien engagirt sind, bleiden ihnen zu einem Angrisstrieg gegen Deutschland nicht mehr die nöthigen Mittel, und zur Erreichung irzend welchen Resultats müssen wir angrisseveit verschwen.

Aus biefen beiben Rudsichten tann ber erste ftrategifche Aufmarich bes Breußischen heeres taum anders als an ber Saar, auf ber Linie Luzemburg.— Saarburg, gebacht werben.

Diefer wahrstheinfulfie Kulmaris muß nethrendig auch die erste Berjammlung bestimmen, in der die, aus dem Standquartieren eingela anlangenden Zeuppentschei fich in Kriege-Dobissenen um Armeederps sormiren. In allem Ukbrigen aber werden dach mehr die tednischen und belaten Michigkene ettifischen, nesentäb die Michtung, Krimgafsisshicht um Gertrechung der michbaften; mr möffen die Jichpuntte so gewöstt werden, daß die Berspammlung nicht leicht gestert werden tann, umd daß ein schnelbe Jusammenwirten umd die Berspamplung der Krafte ermöllicht ist.

hieraus folgt, dog ber Eisendochtransport am Rhein und Main enben, wen vert ber triegsmäßige Bormarsch beginnen muß, und jerner, daß die Neubechnung am Rhein und dann sich nicht neiter als höchftens von Coln nach Frankfurt erstrecken barf.

Es wird gundlich zu ermigen fein, wie viele Korps nach bem Rhein, wie eide nach bem Main zu beirigten fine. Da am untern Rhein Operationen nicht flattfinden fommt, und bei den befonderen Berthaltniffen in Süddeutschand möche es angemessen eine nicht einer möche es angemessen eine nicht gewirmunde.

Rach meiner Anficht wurden baber zu instradiren fein: bas VII., II. und Garbe-Korps, ferner

vom IV. Korps bie 7. Divifion nach Cöln,

\* \* \* 8. \* \* Düffelborf,
bas III. und V. Armeetorps \* Frankfurt,

Das VIII. Armeelorps versammelt sich mittelft Zusmarsch bei Trier, wohn, sobalt es bei Edlin formirt ist, auch das VII. Armeelorps abmarschtet. Es werden daburt am 30. Tage 60 000 Mann an der Mosfel zur Deckung der Rheinproving longentritt sein.

Das III. umb V. Korps bilben schon am 22. Tage 60 000 Mann am Main und können sich nach Umftänden bis zum 30. Tag mit einem, eventuell bei Landbau oder Raftatt aufgestellten Süddeutschen Korps vereinen oder basielts aufnehmen.

Für ben nicht wahrscheinlichen Fall einer seindlichen Offenstwe gegen die Mojel ober ben Main wurde junuchst bas IV. Armeetorps die eine ober die andere Aufstellung bis jum 32. Tage auf 90 000 Mann verstürken.

Endlich ergeben die bessalfigen Berechnungen, bag fammtliche acht Korps bis jum 47. Tage gleichzeitig in die Linie Luxemburg.—Saarburg einruden tonnen.

Dabei ist vorausgeseht, daß ein Theil der bis zu 14 Tage später anlangenden Landwehr-Kavallerie-Regimenter nicht abgewartet wird, wogegen sämntliche Korps (mit Ausnahme des II.) beim Abmarich schon im Besch ibrer Trains sind.

Sinfichtlich ber bedeutenben Truppenmaffe, welche auf Goln inftradirt wird, ift zu bemerken, baß biefelben nie gleichzeitig bort tantonniren") und baß ibre heranfubrung. Berpflegung und Unterbringung gerabe an biefem Bunft bie wemigften Schwierigkeiten machen burfte.

Wenn bennach Gurer Königlich Defeit bie vorgeschiegerm Jickpuntle schon iest zu genefinigen geruben wollen, so mitter bei ber hattlichnehmen sommisserischen Seursteilung der Transport in allen Details sestgeschild, die Kantennements nach Ausbednung und Dauer obgegrenzt und die Allelaten zur Verpflegung sie den jet in Betracht gegepen werben fümen.

Shieglich barf ich noch allerunterthanigft barauf hinweifen, bag ber Transport ber Preußischen Armeetorps zwar hinsichtlich ber Richtung und Biel-

<sup>\*)</sup> Bergl. Rr. 20.

puntte von bem bes IX. und X. Deutiden Bunbestorps unabbangig ift, nicht aber binfichtlich ber Reit. Wenn freilich bie Sannoveriche Divifion nach bem Oberrhein geben wollte, fo wurde fie unferen gangen Transport freugen und ftoren. Rach Coln bingegen tonnte bas X. Bunbestorps entweber bem letten Breufifden Rorps folgen ober bem Garbe- und felbft icon bem II. Korps vorangeben. Cbenfo fonnte bie Roniglich Gadfifde Divifion, welche angeblich febr frub mobil wird, mogliderweise icon por unferem III, und V. Rorps nach bem Main abgeschickt werben.

Eine porberige Bereinbarung auf biplomatifdem Bege über biefe Berbaltniffe ericeint ebenso munichenswerth, wie uber bie vom VII. und VIII. Bundestorps beablichtigte erfte Aufftellung.

Die folgende Berechnung zeigt erneut, bag General v. Moltte ben öftlichen Rachbar nicht aus ben Mugen verlor:

# 2(r. 24.

27. Mai.

Rukland. Die Mobilmachung bes 1, 2, 3, 5, Armeeforps ift befohlen und foll Enbe Juli beenbet fein, in ben Stanbauartieren. Begen Breufien fteben:

2. - Polen

1. Armeetorps

3. - Grobno

1. Lichte Kavallerie-Division in Warshau pom 3. 7. Division in Ralifd. Rebe Division 4 Anfanterie-Megimenter zu ie 4 Batgillonen zu ie

1160 Ropfen, 1 Charfic. Bataillon 1000, 3 Batterien = 20 000 Mann.

4 Divifionen . . . = 80 000 Mann, leichte Rapallerie-Dipifion:

6 Regimenter zu ie 4 Gefabrons zu ie 188 Bierben = 4 500

Artiflerie 24 Geichute 500 # = 1000 # Sappeur-Pataillon Referpe=Batterie 166

86 000 Mann.

Mur bie 1. Divifion und die leichte Ravallerie-Divifion konnten bis jum 7. August bei Lauroggen tongentrirt fein; bas Gange jum 6. September bei Thorn Raliff,

Gegen Oesterreich bas 2. Korps mit 3 Insanterie-Divisionen bas 3. und 5.

140 000 Mann Infanterie

13 500 . Ravallerie

5 000 - Sappeure und Artillerie 160 000 Mann;

bavon tonnen Enbe Juli 55 000, bas Gange Mitte August

bei Ramenej.-Brody stehen. Diesseitis Betersburg.-Mostau und dem Don stehen dann teine Truppen mehr, und tonnen baber jene Korps taum vollständig jur Offensse verwendet werben.

# Theil III.

### Mobilmadung.

Unterdeffen hatten im Laufe bes Dai bie biplomatifchen Berhandlungen der am Ariege nicht ebefligten Großmächte ihren Fortgang genommen; alle hatten ftrifte Reutralität, Preußen aber außerdem sich bereit erflart, im ge-eigneten Momente bewönfinete Vermittelung eintreten zu lassen, b. b. ein wollte, wenn beide Barteien geschen, was sie gegeneinander vermöchten, mit einer Friedensvermittelung beroortreten. Dierzu bedurfte Breußen der Unterstütigung Scherreiche, entwoert vurch volle Berssung und alle Ereitstärste des Deutschen Bundes ober durch ein Defterreichifches feer am Rhein. Beneral v. Willifen, ber Mitte Rai jum Meinungsaustaufch hierüber nach Bien gefandt worden mar, fand bort anfange menig Entgegentommen. Erft bie Defterreichifden Rieberlagen bei Montebello am 20. Dai und bei Magenta am 4. 3umi 1859 ftimmten bas Biener Rabinet gunftiger.

Die beiberfeitigen Beere in Italien maren bis jum 20. Dai noch immer burch Bo und Gefig getrennt: Die Berbundeten ftanden um Diefe Beit in ber Linie Boghera-Balenga-Cafale auf beiden Ufern Des Tanaro, Die Defterreicher,

die ihren Mudzug noch nicht fortgeseht hatten, gegenüber, jenseits des Po umb ber Seffa und mehr nach ihrem linken Aliges versammelt. Rach dem 20. Nach nachmen bei bis dahin langsamen Operationen einen etwas fonelleren Fortgang, einen anderen aber, als man in ben militarifden streifen Berlins erwarte hatte. Migemein war, auch von Moltle, angenommen worden, daß die grangofen unter Umgehung von Kiacenna etwa des Grenonde ben Ro überligheiten und durch Borgelen auf Breiste ober Reichten die Echterreicher beim Hudzuge nach bem Mincio in ber linten Flante angreifen und auf Die Alpen weitlich bes Barbafees gurudwerfen wurden. Ctatt beffen planten fie anscheinend, nach ben gwischen bem 20. Dai und Unfang Juni eingegangenen Rachrichten - bem Gintreffen Rapoleons in Bercelli, bem Juge Baribalbis nach Barefe und Como, bem Treffen bei Baleftro - eine Umgehung bes rechten feindlichen Flügels.

rechten jendbligen grungere. Die Schlacht von Magenta am 4. Juni bewies die Richtigfeit der neuefen Bernuthungen. Die Delterricher wurden gefolgen und räumten die Somelling, um fich jinter den Miniech jurichtigkeiten, dem General v. Stättler Ammerke griff des Eithere Kabinet auf die durch der General v. Stättler bemittellen Serofoldige grund um Verueßen erflatte fig bereit jum Jamete der Erhaltung bes Defterreichifchen Territorialbefiges in Italien eine bewaffnete Bermittelung eintreten gu laffen und je nach bem Erfolge berfelben fo weiter gu handeln, wie es "feine Pflicht als Europaifche Grogmacht und ber hohe Beruf Deutschlands erheilchen wurden". \*)

Mm 14. Juni \*\*) erfolgte bementfprechend ber Befehl zur Mobilmachung \*\*\*)

\*) Bergl. Subel "Begrundung bes Deutschen Reiches" 2, Geite 322.

\*\*) Chenfalls am 14. Juni bestimmte ber Bring-Regent Die Befetung ber hoberen Rommanboftellen bei ben neun Armeeforps für bie Rriegsformation. Gie ift in Anlage 2, Rr. 1 aufgenommen morben.

\*\*\*) Am 17, Juni murbe auch die Mobilmachung bes 19. Infanterie-Regiments befohlen, bas aus bem Berbanbe bes VI. ju bem bes V. Armeeforps (20. Infanterie-Brigabe) übertreten follte; bafür mar bas 10. Infanterie Regiment bestimmt, fich bent VI. Armeeforpe eventuell anguidliefen; es follte zwar auch mobil werben, aber vorläufig in feiner Garnifon bleiben.

von iech Armeetorps (Garde, Ill., IV., V., VII. und VIII.) und ein Antrag am Bundestage auf Bildung eines Observationsforps von 60 000 Mann aus den beiden Suldveutschen Bundestorps; Breufen wollte hierdurch Sesterreich geigen, wie ernit es ihm mit seinen Berhrechungen sei, voorerst aber nicht eine dirette Bedrochung Armelteige ausgebrechen.

Unter Berüdichigung beier politischen Geschätzuntte empfahl General v. Moltte am 15. Juni dem Brügengenten die erthe Berfammlung der mobilen Korps nicht iber Heben und Man hinausgunerlegen, im Interess des höteren endgultigen Aufmariches aber auch nicht hinter dieser Linie gurudzubleiben.

Das betreffende Schreiben lautet:

# gr. 25.

#### An des Regenten von Drenfen Konigliche fobeit.

Berlin, ben 15. Juni 1859.

Menn bie erfte Berfommlung von sechs mediam Armeelorps als eine birette Bedrohung Frantreichs noch nicht ersseiner darz, so wird es gemessen im ist selbger voerert noch nicht weiter vorzugesen als 60s zum Nicht und Maln. Sosiern oder biese Ausstellung den demachstigum frauegissen Mulmaris der Armene werder Schiedern noch vorzigeren soll, ist gissen Mulmaris der Armene werder Schieden noch vorzigeren soll, ist nicht rashfam hinter der Sezeichneten Leini zurückgebleichen, da das weitere Berristen, sei est mittelst Beginnurfese oder durch Wiederseitreten der Cissendorft, greichen Zeitreicht derursfachen wirde.

Die Armpentheite ber 16. Friedens-Division befinden fin jum Theil (Ihon am linten Khein-Ulfra. So wirde nicht angemeisen teilen jugieben. Bischmefr wird die wurd 4 Kwollterlo-Kygimenter und V Datterien zu verfästerder 16. Infanterie-Division eine folhfandez Koontgarbenaufstellung bei Arier zu nehmen haben, und die Gering wilfden Lugemburg und Saartonis beodockten. Der Keft der Vir Krusterops verfommetl sich die Gebeng.

Das VII. Armeetorps tongentrirt fich eventuell gang per Fußmarich bei Coin.

Das IV. Armeeforps wird — bie 7. Division über Minden, die 8. über Paderborn — nach Duffeldorf transportirt.

Das III. Armeelorps geht auf der Eijenbahn über Eijenach nach Frankfurt, das V. Armeelorps über Hof und Darmstadt nach Maing.\*) Das Garbesorps soll noch bei Berlin stehen bleiben.

<sup>\*)</sup> Bemertung von ber Sand bes Generals v. Molite: Rechtes Rhein-Ufer.

Der Bring-Regent ichrieb hierzu an ben Rand bes Schriftstudes: "Also jenseits bes Rheins?"

Infofern Guere Ronigliche Bobeit Die erfte Mufftellung bemnach bes IV. Armeeforps bei Duffelborf.

VII . Coln.

VIII. . Coblenz Trier.

v . Mains.

ш - Frantfurt.

alleranabiaft zu genehmigen geruben, wurden bemnachft burch bas Konigliche Rriegsminifterium bie Anordnungen für ben Transport, die Unterbringung und Berpflegung ber Truppen an ben bezeichneten Orten gu treffen fein.

Die beim Generalitab entworfenen Darich- und Sabrtableaus erleiben auch fur biefe Stellung feine Menberung, bod murbe nach ber Erflarung bes Rommiffarius bes Roniglicen Sanbelsminifteriums ber Transport am 1. Juli nur bann auf ber füblichen Gifenbabn beginnen fonnen, wenn icon morgen bie nothigen Anordnungen burd Telegraph mitgetheilt werben. Die porgeichlagene Aufftellung wurde bann bis Mitte Juli eingenommen merben. einschließlich bes Trains aber ausschließlich ber Landwehrfavallerie, welche foater eintrifft. Die Unterbringung ber Rorps murbe feine Schwierigfeit baben und fich in bem Rapon pon burchichnittlich 11/2 Deile Rabius bewirfen laffen, mobei 4 bis 5 Mann auf bie Teuerstelle gerechnet find.

Es hat in bem Borftebenben auf bie Deutschen Bundestorus feine Rudficht genommen werben tonnen. Gine Ginigung wird babin gu erftreben fein, baß bas X. Bunbestorps nach Duffelborf, bas IX. nach Hanau-Afcaffenburg birigirt wirb. Die Beit bes Transports wird von bem Termin abhangen, bis ju welchem bie genannten Bunbestorps mobil und marichfertig werben. Gie wurden entweber ben Breugifden Rorps folgen ober ihr Transport tann amifden bem zweier Breugifder Rorps eingeschoben werben, woburch bann gwar eine Berfpatung aber feine eigentliche Storung in ber vollftanbigen Berfammlung unferer Streitfrafte am Rhein und Dain eintritt.

Unter biefen Auffat ichrieb ber Bring-Regent noch an bemfelben Tage:

"Einverstanden. 15. 6. 59.

28. Brg. v. Br."

und übermies bie fdriftlichen Borfclage bes Chefs bes Generalftabes ber Armee am 16. beim Immediatvortrage dem Ariegominister, der ebenfalls seine Zu-simmung dazu gegeben hatte, zu weiterer Beranlassung. Das Datum des 15. Juni 1859 trägt auch ein Entwurf für die Stellen-

befegung im Generalfiab ber mobilen Armee mit mehrfachen Berbefferungen von ber Sand bes Generals v. Moltte. Der Entwurf enthält viele in ben ipateren Rriegen befannt geworbene Ramen:



### Generalftab ber A. Großes Sauptquartier Gr. Roniglichen

Chef bes Generaffiabes ber gangen Armee: Rhijutant (ein Clabboffizier): Chef bes Generaffiabes bei dem General-Infpetteur ber Artiaerie: Generaffiabooffiziere zur Referve und zu besonderen Aufträgen, Sous-chef:

Cherft Chaumburg? ..

### Rothfird \*)

### R Rommanhas ber Armeen

|                                   | Erfte Armee                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Chef bes Generalftabes ber Armee; | Gen. Bogel Faldenftein * .<br>Gen. Daj. v. Boigts:Rhet       |
| 1. Stabsoffizier - sous-chef:     | Dberftit. Duech                                              |
| 2. Stabiloffizier:                | Stein-Raminoti<br>Dberftlt, v. Ramete                        |
| 1. Hauptmann:                     | v. Schmeling                                                 |
| 2. Hauptmann:                     | v. Baftrom, Rittm. im 2. Garbe-Ulan Regt.                    |
| 1, Leutnant:                      | Br. Lt. v. Grofman (v. 1, Garbe Regt                         |
| 2. Leutnaut:                      | Br. Et Bronfart v. Echellenborff I<br>(v. Frang Gren. Regt.) |

### C. Armee

|                                                | Garbeforps                          | I. Armeeforps               | II. Mrmee-<br>forps                                                   | III. Armeeforps  Dberst v. Airchbach  Rajor v. Bosse v. Bosse |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Chef bed General-<br>ftabes                    | Oberft<br>Frhr. v. Bergh            | Dberfilt.<br>v. Alvenöleben | Dberft<br>v. Stüdrabt<br>Major<br>v. Sandratt<br>v. Fidler<br>Fifcher |                                                               |  |
| Stabsoffizier                                  | Oberftit.<br>v. Kummer              | Major<br>Frhr. v. ber Golş  |                                                                       |                                                               |  |
| Sauptmann                                      | Salmuth*)<br>v. Krofigt<br>v. Thile | v. Gottberg                 |                                                                       |                                                               |  |
| Majors, ungerabe<br>Infanterie-Division        | Mirus                               | Hauptin.<br>v. Conradij     | v. Töring                                                             | dring Bergmann                                                |  |
| gerade Infanteries<br>Division                 | v. Schlotheim<br>Krofigt            | v. Schwerin                 | hauptın.<br>v. Bod                                                    | Sauptm.<br>Graf v. Walberfee                                  |  |
| Navallerie-Division v. Garbe-Kür.<br>Schlothei |                                     |                             | Sptm. Fifcher<br>v. Treuenfelb<br>v. 20.31f.Negt                      | Rittm,<br>v. Billifen<br>v. 2. Drag. Regt.                    |  |

v. Scholten\* 6. Chlemuller\* Ricbel " Golp \*

<sup>\*)</sup> Die Namen mit einem Stern find von Molites Hand.
\*) Die Namen derjenigen Offisiere, die dei Aufftellung biefer Uebersicht in der Front, im Artegominisferium oder in anderen Geklungen worren, find gesperrt gedruckt.

Entwurf für die Stellenbefegung im Generalftabe ber mobilen Armee. 15. Juni 1859, 127

26.

### mobilen Armee. Sobeit bes Bring-Regenten.

#### Dherftit. Lengefelb.

Dberfilt. u. Blumenthal, \*\*) perfonlicher Abjutant Gr. Roniglichen hobeit bes Dereitt, v. Visumenthal, \*\*) perfonliger Abjutani Er. Königlichen hobeit i Pringen Friedrich Auf vom Pictolien Majer v. Jate Majer (Vair v. Visumenn) (vom Visumennn) (vom Visumennn) (vom Visumennn) (vom Visumennn) (vom Visumennnn)

bon mehreren Armeeforbs.

NB. Frembherrliche Diffiziere bes General-ftabs bei benjenigen Preus. Armeen, welche Bunbestorps aufnehmen.\*\*\*

| 3meite Armee                                        | Dritte Armee                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Oberft v. Claufewig (Rombr. bes Aler. Gren. Regts.) | Cherft v. Goeben                                 |  |  |
| Cherfilt. v. Chaumontet                             | Dberfill. v. hartmann vom Rriegs-<br>minifterium |  |  |
| Oberftit. Beterfen                                  | Rajor v. Wedell                                  |  |  |
| v. Unger (Rittm. im Garbe: Suf. Regt.)              | (Br. Lt.) be Leuze be Lancizolle                 |  |  |
| Br. Lt. v. Thile                                    | Br. 21, v. Goglar (o. 5. Ulan Regt.)             |  |  |
| Br. Et v. Branbenftein (v. Mieg. Gren. Regt.)       | Br. Lt. v. Lucadou (v. 11. Inj. Regt.)           |  |  |
| Br. St. v. Serby bu Bernois (v. 14. 3nf. Regt.)     | Br. Lt. v. Caprivi (v. Frang Gren. Regt.         |  |  |

#### forps.

| p. Bernharbi St<br>Dauptm. Beith | ein v. Ao.<br>minsti<br>Stiehle *<br>. Nauch | v. Aloensleben         | v. Gerstein<br>Höhenstein<br>Rittm. v. Nothkirch<br>Panthen<br>v. 4. Kür. Regt.<br>Nauch* | v. Bolff<br>Rittur, Heinichen<br>v. 7. Huf. Regt.<br>Kreffer |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 181                              |                                              | v. Aloensleben         | Hohenstein                                                                                |                                                              |
| v. Sperling v                    | antenburg                                    | Sourcim.               | - A - D - I -                                                                             |                                                              |
|                                  | : Wittid)                                    | v. Schlopp             | v. Kraaņ-Rojdilau                                                                         | v. Botries                                                   |
| v. Gurchii:<br>Cornih            | herrmann                                     | v. Ziemichty           | Graf v. ber Gröben                                                                        | Graevenih<br>Kritter                                         |
|                                  | Major<br>Stoft                               | Major<br>v. Dannenberg | Major<br>v. Liepenbroid<br>Früter                                                         | Dberftli.<br>v. Pawel                                        |
| v. Boffe v.                      | Oberfilt.<br>Kurowiki                        | Dberft<br>v. Schöler   | Oberfil Erich<br>Oberfilt. v. Stülp-<br>nagel                                             | Oberft v. Goeben<br>Oberftit, v. hanen<br>felb               |
| IV. Armeefocps V                 | forps                                        | VI. Armeelorps         |                                                                                           |                                                              |

Berlin, ben 15, 3uni 1859.

<sup>\*\*\*</sup> Die Bemerfung ift pon Molites Sand hinzugefügt.

3wei Tage fpater folgten ben Borichlagen ju einer erften Berfammlung von funf Norps folche fur beren Unterbringung mit nachstebenbem Begleitschreiben:

### 2tr. 27.

### An den Ariegeminifter General der Infanterie v. Bonin.")

Berlin, ben 17. Juni 1859.

Im Berfolg meines von des Prinzistegenten, Königliche Hobeit, genehmigten Bortfelges dem 15. d. W. zu einer erken Auffeldung von fünf Kemeetorps am Niesin und Main, weichen ich Guerer Erzeisten gestern zu übergeben die Edre hatte, übersende ich anliegend ergebenst einen Entwurt zu den von diesten Kores zu beischenden Kantenmennts.

Choofd beier Entwurf auf einer betallitten Bearbeitung der vordambenen Waterialien beruft, um über die Aussilpfestreit der vorgeschlagenen Unterbringung sieser zu sein, so giebt berieße bed nur ganz alligenein und vorschlagsweise die Begrungung der Kantomennents, des anzenfäßig erscheint der Nähere durch die betreffenden Generalsommanden mit den Vernachigen behörden vereinderen zu lassen, fedalb im Ausland auf desponatischen Begedas Einverständig der derestenden Regierungen herbeigessich sie im verbe-Ge ist im dessen Aussiche anzeich auf des voraustes fürsteffen von Est ist miehren Entwurf unglerungen herbeigessichen vor Ge ist im dessen Aussich auf des der des vorautzes Einsteffen von

zwei Deutschen Bundes- ober noch zwei Preußischen Armeetorps gerücksichtigt. Beim hinzutritt von noch größeren Truppeumassen würde die Distolation auf das linke Rhein- und Main-Ufer auszudehnen fein.

Die Borfchläge felbst find durch ben Major v. Bebell vom großen Generalitate entworfen worden, zeigen aber ebenso wie die beigefügten Stigen Berbesserungen von ber Sand bes Generals v. Moltte. Der Unterbringungsentwurf lautet:

# Mr. 28.

#### Weitläufige Kantonnements von fünf Prenfischen und eventuell zwei Bundeskorps. \*\*)

Ohne Datum.

Ein Preugisches Armeetorps (etwa 1300 Offigiere 37 300 Mann mit 13 000 Pferden) braucht etwa 10 000 Jenerstellen, wenn 4 bis 5 Mann oder Pferde auf iede Renerfielle tommen.

\*\*) Siersu Sfinen 3-5.

<sup>\*)</sup> Der Kriegsminister war am 31. Mai 1859 jum General ber Infanterie besorbert worden. An bemselben Tage wurde General v. Molife Generalseutnant,

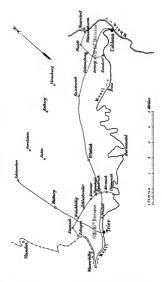

Geografiah Anat u Shimb v.C. L. Keller in Berlin

Verlag i Kgl. Erfruchh v E S Martin & Salm Bertin Budwin 68-71

Ort Kaum von 10.000 Feurschellen 140.000 bis 50.000 Seeten) ift am Kein und Main stes so zu schimmen möglich, daß die Wärsse, aus den Quartieren zum Kongentrationspuntt des Korps im Durchschnitt 1½, die Willessen der Verstäden der Verstäden in der Verstäden der Verstäden ist.

Den solgenden Anordnungen liegen betaillirte Berechnungen zu Grunde, welche im Breußischen nach Messon (1847),") im Fremdherrlichen nach Ritter (1855)\*\*) angestellt wurden. Diese Berechnungen liegen sier bereit.

Es find in Folgendem burchgangig 4 bis 5 Mann ober Bierbe auf bie Beurftelle veranifaligt, babei aber die großen Sibbe und Jeftungen für Durchmärsiche x. frei gelassen worben. Die Rorps erhalten baburch einen bebeutenben Spielraum für unworbergeseben galle.

#### Rantonnemente an ber Dofel.

(VIII. Rorps). Berftartte 16. Divifion Trier.

Jm C. — bie Mofel von ber Luzemburgifden Landesgrenze bei Bafferbillig bis Clufferath. 4 Meilen.

3m B. - bie Lanbesgrenge von Bafferbillig bis Ebingen. 11/2 Deilen.

3m R. und D. - Linie Ebingen, Gifenach, Welfcbillig, Schleibweiler,

Zemmer, Dierscheid, Heherath, Nivenich, bei Clufferath zur Mofel. Der Raum enthält 41 Ortischaften mit etwa 6200 Feuerstellen (4 bis 5 Mann ober Bserbe auf jede Stelle).

Magagin: Trier (ober Pfalgel).

#### (VIII. Rorps). 15. Divifion: Cobleng. Rantonnementsgrengen:

3m D. - ber Rhein von Cobleng bis Weißenthurm, gegenüber Reuwieb. 1 1/4 Meilen.

3m C. - bie Dofel von Cobleng bis Gonborf. 13/4 Deilen.

3m B. und R. — Linie Gonborf, Lonnig, Ochtenbung, Plaidt bei Beiffenthurm gum Rhein. 23/4 Meilen.

Der Raum enthält 33 Ortichaften mit etwa 5500 Fenerstellen (4 bis 5 Mann ober Pferbe auf jede Stelle).

Magazin: Coblenz.

\*) Reffom, Topographifch-Statiftifder hanbbuch bes Preufifchen Staates.

Boltfes mitialrifde Berle. L. 4.

#### Stantonnemente am Rhein.

### VII. Rorps: Coin.

## Rantonnementsgrengen:

Auf bem rechten Rhein-Ufer: Linie Bunborf, Wahn, Refrath, Dunnwald, bei Wiesborf zum Rhein. 31/4 Meilen.

Auf dem linten Rhein-Ufer: Linie Weffeling, Brühl, Frechen, Efc, bei Rheincaffel wieder jum Rhein. 3.3/e Meilen.

Der Naum umfaßt ausschließlich Coln und Deut 109 Ortschaften mit etwa 10 000 Feuerstellen. (4 bis 5 Mann ober Pferde auf jede Stelle.) Magazine: Coln und Multheim.

# IV. Rorps: Duffelborf. Rantonnementsgrengen:

Auf bem rechten Rhein-Ufer: Linie Urbenbach, Silben, Gerresheim, bei Derenborf gum Rhein. 21/4 Meilen.

Auf dem linten Rhein-Ufer: Linie Cloetum, Wehl, Buttgen, bei Bruhl jum Rhein. 2 1/4 Meilen.

Der Raum umfaßt ausschließlich Duffelborf 67 Ortischaften mit etwa 10 000 Feuerstellen. (4 bis 5 Mann ober Pferde auf jede Stelle.) Magagine: Duffelborf und Reufi.

#### X. Bunbesforps: Raiferswerth a. Rhein. Rantonnementsarenzen:

Auf bem rechten Rhein-Ufer: Linie Derenborf, Ratingen, Lintorf, Spid, bei Chingen wieber aum Rhein. 2% Meilen.

Auf bem linten Rhein-Ufer: Linie Brubl, Raarft, Schiefbahn, Erefeld, Rumeln, bei Bliersheim wieder jum Rhein. 2 3/4 Meilen.

Der naum umfaßt 59 Ortschaften und enthält — wegen ber wahrscheinlichen größeren Stärke bieses Korps — etwa 12 300 Feuerstellen. (4 bis 5 Mann ober Pferbe auf jebe Stelle.)

Magazine: Raiferswerth und Uerbingen, beibe am Rhein.

#### Rautonnemente am Main.

#### 1X. Bundestorps: Sanau und Afcaffenburg. Rantonnementsgrenzen;

3m S. — der Main von Ajdassienburg bis Bischofsheim. 4%,4 Meilen. 3m O. — Linie Schweinseim am Main, Hösbach, Glabbach, Hörstein, Michelbach, Horbach, Gelnbaufen. 4 Meilen.

### Kantonnements am Rhein.

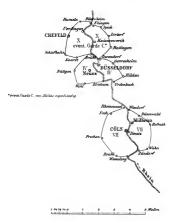

Verlagel KS Nothards will Standard Side Besign Bedien Side Si

### Kantonnements am Main.





Congr. lich Amat u Steinder C.1 Refer to Bedie

3m R. — Linie Gelnhaufen, Langenbergheim, Delbenbergen, Dortelweil.  $4^{\circ}/*$  Meilen.

3m B. - Linie Dortelweil, Bergen, bei Bifcofsheim gum Main. 1 Meile.

Der Raum umfaßt 47 Ortichaften aussicht hanau und Aichaffenburg, etwa 10 200 Feuerstellen. Bei feiner bedeutenden Starte findet das Korps alfo bennoch bequem Plat (4 Mann oder Pferde auf jede Feuerstelle).

Magazine: Sanau und Afdaffenburg.

#### III. Korps: Frantfurt a./M. Kantonnementsgrenzen:

3m G. - ber Dain von Fechenheim bis Dochft. 2 Deilen.

3m B. - Linie Dochft, Munfter, Fifchbach, Schloftborn. 21/2 Meilen.

3m R. - Linie Schloftborn, Arnoldshain, Röppern, Rieber-Bollftabt.

Im D. — Linie Nieber-Wöllstadt, Dortelweil, Bergen, Fechenheim am Main. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meilen.

Der Raum umsagt 41 Ortschaften und enthalt ausschl. Franksurt a./M. etwa 10 000 Feuerstellen (Franksurt hat im Minimum 9000 Feuerstellen), (4 bis 5 Mann oder Pferbe auf jede Stelle).

Magazine: Frantfurt und Domburg.

# V. Rorps: Maing

Im S. — ber Main und Rhein, von Höchft am Main bis Walluf am Rhein. 41/2 Meilen.

3m R. und D. — Linie Walluf, Rauenthal, Raurob, Fifchach, Munfter, bei Dochft wieder jum Main. 41/2 Meilen.

Der Raum enthält 42 Ortichaften und ausschl. Mainz und Kastel etwa 10 200 Feuerstellen (4 bis 5 Mann ober Pferde auf jede Feuerstelle.) Magazine: Dosseim und Kastel.

m. 20. Sunt erging bunch bes Perusjifige Aricajaminferium albann, entjurcherb bem Gerfalgar bet Generale a. Wolft, ber Gerfel gut Rechmuniung von der Berteile der Berteile der Berteile generale der Berteile generale generale von Berteile der Berteile der Berteile der Berteile generale gen versammelnden Armeeloops am 22. die Uebersichten über die an den Bersammlungspunften zu beziehenben Kantonnements; von denen des VIII., VII. und IV. Korps wurde außerdem der Minister des Innern, von denen des III. und V. Korps der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten in Kenntniß gesetzt.

Dem General v. Moltte wurden alle die betreffenden Anordnungen mitgetheitt. Gbenfalls am 22. Juni bestimmte eine Allethodiste Ordre die Befesung der Stellen der Generalstabsofsigiere bei den neun Armeelorys sur die Dauer des Kriegsgustandes, entsprechend den am 18. Juni eingereichten Borschlagen des

Benerals v. Moltfe.\*)

Die Gefreichaltung der beabsichtigten Truppenversammlung war anscheinen nicht genügend gewahrt worden und veranlaste dies den Generalstabschef zu solgendem Schreiben:

### 2(r. 29.

#### An den Kriegsminifter General der Infanterie D. Bonin.

Berlin, ben 22. Juni 1859.

Die "Areuggeitung" Rr. 141, Dienstag ben 21. Juni 1859, entfält unter Berlin folgende Rotig:

"Wie man neiter bört und verfchieden Zeitungen melben, sollen bie moblien (Rechnischen) Tuppen in jusei größeren Bergs am Rhein und Main aufgestellt werden. - Zu diesem Zweefe wieden wieden der Vermutten nach das IV. Armerlorge (Saufien) zu dem VIII. Weiftielen und Reitungevolus) steinen, — wohlernd die entstenteren, bas III. und V. (Grandenburg und Bosen), mohl Kuffeltungen und Wosien einschen würden.

Diefer offendor and febr gut unterrichteter Quelle fließende Baffus veranlagt mich, Guerrer Excellen, Grwögung ergebenft anheim zu geben, ob nicht bie Zeitungsbredationen zu einem behutsamen Bersahren in ihren militärischen Mittheilungen anzuhalten sein möchen.

Mm 22. Juni forderte ber Bring. Regent vom General v. Moltte einen Bericht über die Berpflegung ber mobilen Armeelorps magernb bes Gifenbahrtransportes ein.

<sup>\*)</sup> Stegal, Malage 2, Str. 2. Night-ten enspial; General 3. Night-te bei biefer Genapite, engipreche ben Berdidgaten in leitem einstausie som 15. Junii (speut, St. 26) als Selph bei ben Kimceok-telmunishei: ben General 3. Beigist-Nigh am bir Derleit aus Gestignin; but 3. Gedern; als Derlevquierteinerfler; par enfludings Der Geljeit bein grefen Seumptquertier umb bei brit Kimceok-telmunisheit: ble Derleifennants Dick. 5. Bilmentigkt, 1. Suntmann ubo. 7. Seumment; als Derleih bei Sagnifentigheit bei Derleih entrei seine grefen Generaliste, das Derleih ber Metillerie ben Derleihen a. Joffserfolls som genfen Generaliste, das Derleih ber Metillerie ben Derleihen a. Joffserfolls som genfen Generaliste.

In berfeiben Anlage unter Rr. 3 ift eine Ueberficht ber Befehung ber Mojutanienfellen, unter Rr. 4 find bie Berdnberungen in ben höheren Stellen ber Armee magrend bes Kriegeguffandes aufgenommten worben.

Sieruber mar bereits in ben Ronferengen ber Gifenbahntommiffion pom 2. Mai\*) ab verhandelt worden, die folgende leitenden Grundfate für ben Eruppentransport auf ben Gifenbahnen nach ber Bestgrenze aufgestellt hatte: "1. Bertheilung auf brei Sauptlinien:

1. norblid Bromberg - Berlin - Minben - Dberhaufen - Coln nebft ben linterheinischen Bahnen;

Breslau - Görlit - Leipzig - Gof - Frantfurt a. DR.: Rofen 2. füblid

3. mittlere Berlin - Gifenach --

Dortmund - Elberfelb - Duffelborf. Buntershaufen - Giegen - Frantfurt a. D.

Muf ber Linie 1 merben bie nach bem Rhein, auf ber 2, bie nach bem Dain, auf ber 3, bie nach beiben Richtungen bestimmten

Truppen beforbert.

2. Rein Bagenmechfel bis jum Bielpuntt; 3. Bon 30 ju 30 Meilen anberthalbe bis zweistundiger Erfrifchungsaufenthalt an Sauptruhepunften;

4. Intervalle von einer Stunde beim Ablaffen von je gwei aufeinanderfolgenben Bugen. 750 Mcbien ober etma 10 Buge in jeber Richtung find taglid Maximum auf den eingeleifigen Bahnen der füdlichen und mittleren Linie, 1000 Achten oder etwa 13 dage in jeder Richtung auf der doppelgelefigen nördlichen linke. Nach je fünf Aransporttagen platietens tritt ein Rubetag für iebe Babnlinie ein:

5. Muf ben Baupteinschiffungspuntten find berartige Ginrichtungen gu treffen, bag zwei Buge gleichzeitig verlaben merben fonnen;

10. Den Gesammttransport berath eine Centralfommiffion; fur jebe ber brei Linien wird eine Linientommiffion ernannt; am Ginfdiffungs- und Sauptzielpuntt wird ein Ctabsoffigier Ctappentommanbant, bem ein Regierungs., ein Berpflegungs- und ein Eisenbahnbeamter zur Seite fteben; an jedem Rube-puntt wird ein Subalternoffizier Stappentommandant, dem ein Berpflegungsund ein Gifenbahnbeamter beigegeben merben. Der Generalftab ftellt Die Fahre und Marfchtableaus, bas Banbelse

minifterium bie Sabrbispolitioneplane feft."

Die Grundfate lebnten fich bemnach an Die Moltleiden Borfclage vom Februar und Darg in ben Bauptpuntten an.

Mm 11. Dai bezeichnete General v. Moltte bem Rriegeminifter ale Ditglied ber Centraltommiffion ben Sauptmann Grafen Bartensleben, als Mitglieder ber Linientommiffionen Die hauptleute v. Rrofigt, v. Salviati und v. Schmeling, fammtlich vom Generalftab.

Das Datum bes 18. Dai tragt bie von ber Centraltommiffion ausge-

arbeitete Anweifung fur bie Linientommiffionen; am 21. Dai wurde befchloffen, bag es Mufgabe ber gu ben anderen Bunbesftaaten gu entfendenden Erefutivtommiffion fein folle, den Grundfaben ber Kommiffion vom 2. Dai auch bort Anertennung ju verschaffen, und wurden auch Sauptmann Graf Bartensleben und Geheimrath Beishaupt vom Sanbelsminifterium Anfang Juni nach Sannover, Braunichmeig und Caffel geschidt. Auf Die Rothwendigfeit ber Berftanbigung mit ben Rachbarftaaten batte General v. Moltte übrigens ben Rriegsminifter bereits am 7. Februar und 16. April aufmertfam gemacht.

Bom 20. bis 23. Juni verhandelten alsbann in Leipzig die militarifden Mitglieber ber Breugischen Linientommiffionen sowie ber Breugischen Bahnen mit Bertretern ber Bauerifden und Gadfifden Bahnen über Die Eruppen-

<sup>\*)</sup> Bergleiche Geite 96.

besorberung durch Richtpreußisches Gebiet und tamen auch zu einer Einigung. Daggen gungen die billomatischen Berbandlungen mit ben Bundesstaaten hierüber nur langiam vormatie, so das bie für den 1. Juli beabsischigte ") und bereits am 15. Juni belofien Bersammlung der Armee am Rhein wieder verschosen.

Abgejesen davom, daß es von Bichtigteit war die Aransporte durch Nichtprifegung in Betracht, über deren felgetung der bereite erwähnte Bericht Auffalus giebt, der vom Geffeln Wartensleben entworfen und durch General v. Mollfe am 23. Juni auch dem Britischen entworfen und den Er fautteil am 23. Juni auch dem Britischenten ingegreicht wurde. Er fauttei

### Dr. 30. An den Bring-Regenten Königliche fiobeit.

Berlin, ben 23. Juni 1859.

Eurer Königlichen hobeit versehle ich nicht, ben gestern Allerhöchst besohlenen Bericht über die Berpflegung der Truppen mahrend der Eisenbahnfabrten anliegend in tiesster Ebrsurcht zu überreichen.

#### Bericht

über das Berjahren, wonach bei dem bevorstehenden Eisenbahutransport der mobilen Urmeeforps die Berpflegung der Mannichaften während der fahrt erfolgen ioll

In der jur Leitung der bevorstesnden Truppentransporte auf Eisenbahnen niedergelegten Centrallommission ist in Betreff der Verpflegung der Mamusdaften mabrend der Kabrt der Grundlag adoptiert worden,

bag ber Mann innerhalb 24 Stunden wenigstens einmal warme

Roft erhalten muß, und

daß er außerdem Gelegenheit hat, sich aus dem ihm zu verabreichenden baaren Berpflegungszuschuß nach Bunich und Bedarf andere gebensmittel zu taufen.

Um biefen Erjerkerinffen ju genügen, find auf jeher der bei daustienbahnisen, auf weichen ber Tennsport ber Turppen vor file geben fel, etna vom je 30 gu 30 Weilen (nedde in neum Stumben Joshpatt guridgigt nerven), Jognannte goffere Wichepunkt befinmut, wo ber den betreffenden Truppentifelt fübrende Jug einen ambertifalls- bis gweifinnbigm Augustalt hat um berolleit Jogenne Guritforgung getroffen neveren iodie:

i Catoliumg einer Jogenannten Euspentommijfen ihr jehr biefer Steigenunte, beidrich aus einem Freußichen Olligien od Einsperstenmandent, einem Wernstieden Urzeigleichen Steigen od Einsperstenmandent, einem Wernstieden Wernstieden im Zustlichen Teistenden Zeustlich aus einem Gerichten Steistende im Zustlichen Teistende vorstendt noch aus einem Kerteigen werden der Steistende Werteilung der Steisten der Steistende Werteilung der Steisten der Steistende Werteilung der Steistende Werte

<sup>\*)</sup> Bergleiche Geite 125 und 159.

3. Da die Rusepuntte auch ihrer Lotalität nach für den mehrsach erwähnten Zwed geeignet sein mussen, sind dieselben mit Rüdssicht bierauf von der die Transporte leitenden Exekutivtommission wie solgt ausgewählt worden:

auf ber nördlichen Linie: (Magbeburg- Duffelborf) Braunfcweig und hamm;

auf ber mittleren Linie: (Berlin-Cifenach - Frantfurt) Salle und Bebra (begm. außerbem Paderborn für ben über Caffel und Buffelbort fubrenben Zweig);

auf ber fublichen Linie: (Bofen-Frantfurt) Gorlit, Leipzig, Dof, Bambera und Aidaffenburg.

Also beträgt die durchschnittliche Dauer ber Fabrt auf ber nördlichen Kinie 21, auf ver mitteren 25, auf ber filbicken 26 Einnben. Die Klichfeber Bige geht auf allen drei Linien Zag und Racht vor fich, und gwar auf der nördlichen Linie mit zweistindegen Jentervollen (alle täglich 21 Bige), auf ben beiben anderen mit bertfilmögen (alle täglich auf Zige).

Der fpsylde Johrpan, mit desse der bereitung bie gegnwärig auf ben Elinen refinende ver Unientemissen eine Gemenklichkeisse des Gemenklichkeisse des Gemenklichkeisses des Gemenklichkeisses des Gemenklichkeisses der Gemenklichkeisses der bestehe der Anfang mitigier Woch gemenklichkeisses der Gemenklichkeisse

#### Beifpiel:

Das von Seiten bes in ber Centraltommiffion figenben Generalftabsoffigiers aufgestellte Fahrtableau bes xten Armeetorps bestimmt:
Am nten Tage fahren ab:

bon Berlin: 2 Bataillone nten Infanterie-Regiments,

bon Wittenberg: 1 Batterie,

besgl. 4 Estabrone bes nten Ravallerie Regiments.

Der burch bie Linienkommiffionen mit ben Bahnverwaltungen zu vereinbarende Kabrolan ordnet bierauf an: Es fahrt ab am nien Tage:

| 1. | Bug | um | 3  | Uhr | morgens | pon | Bittenberg:  | 1/2 Batterie |
|----|-----|----|----|-----|---------|-----|--------------|--------------|
| 2. | 5   |    | 3  |     |         | *   | Berlin:      | 1 Bataillon  |
| 3. |     |    | 9  | *   |         | *   | Bittenberg:  | 1 Estabron   |
| 4. | 9   | *  | 12 | 4   | mittags |     | besqf.:      | 1 besqf.,    |
| 5. | 2   | 5  | 12 | *   | ,       | 1   | Berlin:      | 1 Bataillon  |
| 6. |     |    | 6  |     | abenbs  |     | Wittenberg : | 1 Estabron.  |
| 7. |     | 5  | 9  |     |         | 5   | besgl.:      | 1/2 Batterie |
| 8. |     |    | 12 |     | nachts  | £   | besgi .:     | 1 Estabron,  |

so witchen etwo Jun Nr. 1 und 2 in Bebra, Nr. 5, 4, 5 in Holls town applied worthen, Nr. 6, 7, 8 (under der voter Riffshafet noch in hen Quantieren worm beföljigt murken), wieder in Bebra wormen Koff erfolden. Spiertel ist approximate, Nog in betypnigten Melpountly, wobe erforfjelste Truppenfiel jurident 11 tille militage und 8 tilte abende eintrille, die marine Beruplegung tellet in 1 tille militage und 1 tille militage in 1 tille militage in 1 tille militage tilte in 1 tille militage in 1 tille mili

5. Die Einrichungen für worme Bereffigung werben nur auf die Guitte von Sichens jede Somyanisticken zu berechnen fein. Dann ist —bei der Jintervalle von 2 bezu. 3 Einmen zwießen je zwei Jingen — vollagi
gleit, um das Giffen dem Einstellen jedes Jages feitrig zu sohen. Mit
Mähfigkt auf dies Bereffigungsverfallmiss ist auf dem Jintervallen für
bese angelen Kimmerorys die Jintervallen möglich wird, im den gegentage
vertriebtt worben, indem es dabunch möglich wird, im den gegentage
abstrallen die 1000 Mann entstattende zufahrerträgige mit dem
100 bis 175 Mann enthaltenden Amoulleries umd Artillertsgägen alterniem
zu lasse.

7. Die mehrfod erwöhnten Bukrountte bienen gleichgeitig om g jum erkonten und Beutern ber Pierbe, ju weidem beholf beim Ginterfien jebes Baudelireigungs einen 25 bis 30 mit Boffer gefüllte Giner bereit bejen ober ein größeres Gekföl, aus weidem bie Giner von Ausen gefüllt werben beimen. Das festuter führt jeber Zuppenfeld im Bage mit fich.

Ingleichem foll auf jedem Rubepuntt ein großes Gefäß mit Erintwaffer für bie Mannichaften bereit fteben, wahrend benfelben ber Gebrauch ber Blumben untersaat ift.

pumpen unterjagt if

- 8. Endich follen auf jebem Ruhepunkt gatrinen jum Gebrauch ber Mannicaften eingerichtet werben.
- 9. Auf biefe Beije glaubt die Centraltommiffion die Berpfiegung der Mannichaften und Pferde auf die möglicht fichere Beife geordnet zu seben, Unregelmöglicheten und Aussichreitungen aber vorzubengen.
- Die Transportvorbereitungen für die Breufifden Truppen maren eingeleitet, noch aber fehlten folde für die Beforberung ber Bundestorps, beren Theilnagme an bem ermartten Rampfe erhöfft wurbe,

General a Bolfte mer über bief, forpe nur ungenau unterrößtet; gour batte er am 8. Juni eine ungefähre Kreisgelüberung des VII., VIII., IX. und X. Bunbestorps im Generalfinde aufgeführ niem, der schlere der zuserfälige Ragaben über Susionemenspiem befer Bichgreisgließen Zuppen, bie für ben Sieh Gerbeitung und Seitung der Diebertung und Seitung der Operationen unrefäßiglig werden.

Am 19. Juni manbte fich General v. Moltte baber mit nachftebenbem Schreiben an ben erften Bertreter Preugens bei ber Bunbes-Militartommiffion:

### 2(r. 31.

#### An den Generallentnant und ersten Bevollmächtigten bei der Bundes-Militärkommission Dannhauer, Frankfurt a. Maiu.

Berlin, ben 18., ab ben 19. Juni 1859.

Für ben Generalftab ift es munichenswerth, von ber Rriegssormation bes VII., VIII., IX. und X. Bundestorps und von ber Beseitung ber Rommandostellen bei benselben Kenntnis zu erhalten.

Berausgefigt, daß bie betreffenden Angeben bereits bei ber Militarbundestommisssen eine genagen sind, erlaube ich mit daher Guere Texellen um gefällige Milithessung einer Orber de Batalite jener Korps, aus welchen die Rumen ber Kommandeure bis einschließisch der Brigaden und, soweit als angänglich, auch die Jusammenschung der Städe zu erstehen wäre, erzebenit zu erstuden.

Erst Ende bes Monats gingen die gewünschten Auftlärungen ein. \*) Jamwichen theilte aber des Minikerium der Auswätigen Angelegenheiten am 20. Juni dem General von Moltte mit, daß nach Berständigung mit dem Kriegsminister an die Regierungen der vier Bundesforze Einladungen ergangen

\*) Die Rriegöglieberung ber Bundebforps mar nicht mehr aufgufinden, bagugen ift bie Gelfundeiehung biefer Korps, someit sie am 8. Juni 1859 im Peruhisiden gruben Senerassinde in Berlin befannt mar, in der Anlage 2 unter Ar, 5 aufgenommen morden. Uebrigens murde am 8. Juli der Bremierseumant v. Berdo nach Frankfurt a. M.

an den General Dannhauer mit einem Schreiben des Generals v. Molfte geschicht, um die Reiegsgliederung der Bumbeslarps nach Einzichung der Reservestantingente zu verwoßschnölgen umd den augenblicklichen Stand der Austrüstung und Bewassung der Korps tennen zu seinen. feien, Generalftabsoffiziere nach Berlin zu fenben, um über folgenbe, oom General o. Boigts-Abet (Organiementsbireftor im Ariegsministerium) begeichnet Bunfte eine Berftändigung mit bem Preußischen Generalstabe zu orerindaren:

1. Wo find die Bundestorps aufzustellen? 2. Wo fonnen diese Korps in den großen Transportplan für die Preußischen

Eruppen eingereiht werden, wo sollen die eingelnen Kontingente sich auf den Eisenbahnen einschissen? 3. Ueber die Berpflegung der Truppen;

4. Ueber die Kommandooerhaltniffe und die Orbre be Bataille.

General o. Molite ging sofort an die Borbereitung für die in Aussicht genommenen Berhandlungen, wobei ihm Dauptmann Graf Wartensleben jur Geite fand. An diefen it solgende Anfrage gerichten. An diefen

### 27r. 32.

#### An fanptmann Graf Wartensleben.

Berlin, ben 21. Juni 1859.

Um die Frage beantworten zu lönnen, wann das Königlich Hannobersche-Sächsiche Kontingent in den Transport der Preußischen Truppen einzuschieben find, ist mir eine Uebersicht wünschenswerth, die ungesähr Folgendes angiebt:

Bom 1. Marichtage bis n. fahrt bas IV. Armeetorps auf ber nördlichen und mittleren Linie, die nördliche Bahn wird also für Hannover frei am n. Anaust: ober es fahrt bas Gardetorps

vom n. bis n. + x. Tag und wird bann die nördliche Bahn für Hannover wieder frei am n. + x. Tage. Ebenso für bie Cassel-Dofer Gijenbahn.

Graf Wartensleben antwortete auf biefe Fragen folgenbermaßen:

1. Rorbliche Linie (über Sannover).

II. Armeeforps vom 22. bis einichl. 34.

2. Mittlere Linie (über Caffel).
III. Armeelorps vom 1. bis einicht. 18. Transporttag.

3. Sublice Linie (über Dof).

V. Armeeforps vom 1. bis einichl. 15. Transporttag;

hierunter bemertte Beneral o. Moltte mit Bleiftift:

"Sächstiges Kontingent braucht nach unserem Grundsate 6 Tage, X. Bundestorps 12 bis 13 bis 14 Tage."

Noch oergingen indeffen einige Tage, ehe bie Konferenzen beginnen tonnten, ba bie Beoollmachtigten ber Staaten nicht gleichzeitig in Berlin eintrafen. Am 25. Juni versammelte General v. Moltte bie bis babin eingetroffenen Berren m einer erften Befprechung, beren Brotololl bem Rriegsminifter mit folgenbem Edreiben juging:

#### 27r. 33.

### An den Kriegsminifter General der Jufauterie v. Bonin.

Berlin, ben 25. Juni 1859.

Da ber Burttembergifche General v. Bieberholb erft jum 27. b. Dis. angefagt, bas Gintreffen einiger anberer Militarbevollmachtigten überhaupt noch nicht befannt ift, fo babe ich bie bier jur Reit anwejenben Rommiffare, ben General v. ber Tann, General v. Gidart und Major v. Sabrice beute ju einer erften Befprechung versammelt und beeile mich Guerer Sprelleng in ber Anlage bas über bie Berhandlung aufgenommene Brototoll porläufig in Abidrift zu überfenten. Das Original bat nämlich von bem General v. Sicart noch nicht unterzeichnet werben tonnen, ba berfelbe nach Sannover behufs Einholung mehrerer Inftruttionen abgegangen ift; er tehrt aber morgen gurud.

Im Allgemeinen babe ich bas bereitwilligfte Entgegentommen gefunden, jeboch ift feiner ber Berren ermachtigt etwas Binbenbes abaufdließen. Bidtig ift, baf bie Einverleibung von zwei Bunbestorps in Breufifde Armeen feinerfei Biberfprud gefunben bat.

Am 29. Juni fandte General v. Moltte alebann bas Driginal bes Brotofolls ber Ronfereng nom 25. und gleichzeitig bas ber zweiten Ronfereng, an ber auch General p. Bieberhold theilnabm, mit nachftebenbem Unidreiben bem Rriegsminifter:

### Nr. 34.

#### An den Ariensminifter General der Infanterie v. Bonin.

Berlin, ben 29. Juni 1859.

Euerer Ercelleng beebre ich mich bie Brototolle über bie Ronferengen, welche Ihrem geebrien Erlaffe vom 22. b. Dits, gemaß mit ben feitens verichiebener Deutiden Regierungen abgeordneten Diffigiere abgebalten morben find, bierbei gehorfamft unter bem Bemerten zu überreichen, wie bie bis bato porliegenden Fragen. über welche eine gegenfeitige Berftanbigung munichenswerth war, burd bie ftattgebabten Berbandlungen erlebigt ericeinen.

Die beiben Brotofolle lauten mortlich:

#### Berlin, ben 25. Juni 1859.

#### ProtoPoll

über die Konfereng des Koniglich Preugischen Generalftabes mit den feitens der Begierungen der VII., IX. und X. Bundesforps abgeordneten Generalftabsoffizieren behufs Derftandigung über verschiedene, die Muf. ftellung des Deutschen Bundesbeeres betreffende Dorfragen.

Bon ber Roniglich Baverifden Regierung ift ber Alugelabjutant Geiner Dajeftat bes Ronigs, Generalmajor Freiherr v. ber Zann, von ber Roniglich Sannoveriden Regierung ber Chef bes Generalitabes, Generalmajor v. Cicart, und von ber Roniglich Cachfifden Regierung ber sous-chef bes Generalftabes, Dajor v. Sabrice, abgeordnet worben, um mit bem Roniglich Breugifden Generalftabe behufs einer Berftanbigung über folgende Buntte gu fonferiren:

1. Bo bie von ben porgenannten herren Offigieren reprafentirten Armeeforps aufzustellen find;

2. Die Stellen, an welchen bie betreffenben Armeefords in ben großen Transportplan ber Röniglich Breufischen Truppen eventuell eindoubliren und Die Buntte, wo bie einzelnen Kontingente fich auf ben Gifenbahnen einschiffen; 3. ber Berpflegungsmobus ber Truppen;

4. Die geschäftlichen Begiebungen ber Armeeforps gu ben Armeen, gu

benen fie eventuell ftofen merben; 5. Rommanboverhaltniffe und bie Orbre be bataille.

Seitens ber Roniglich Breufifden Regierung ift ber Chef bes Generalftabes ber Armee, Generalleutnant Freiherr v. Moltte Ercelleng, mit ber Gubrung biefer Berhandlungen beauftragt, und ber Direftor bes Allgemeinen Rriegsbepartements, Generalmajor v. Boigts.Abet, als Mitglied ber Ronfereng beigeordnet worben.

Die herren Delegirten traten beute ben 25. Juni b. 38. gur Berhandlung gufammen.

Es wohnten ber Ronfereng ferner bei :

Mls Rommiffarius bes Roniglich Breußischen Rriegsminifteriums ber Chef ber Abtheilung fur bie Armeeangelegenheiten, Oberftleutnant v. Bartmann, und gur Bubrung bes Brotofolis ber Berhandlungen ber Oberftleutnant bes Roniglich Breugischen Generalftabes v. Chaumontet.

Es murbe von bem herrn General Freiherrn v. Moltte vorgetragen, bağ Preußischerfeits beabsichtigt werbe, brei Armeen, bei Erier, bei Coln und am Dain, aufzuftellen, bag bie bei Coln zu versammelnbe Armee bestimmt fei, über ben Rhein vorzuruden und bie am Main gu tongentrirenbe Urmee nicht nur ben Zwed ber Kooperation mit ben übrigen, sonbern auch bie Bebeutung habe, Subbeutschland ben ersorberlichen Schutz zu gewähren.

Muf ben porangeführten Berbanblungspunft 1 eingebend murbe erörtert, wie es aus ber Ratur ber Berhaltniffe hervorgebe, bag bas VII. und VIII. Deutiche Bunbestorps junachft eine besondere Armee bilben, beren erfte Aufftellung a cheval bes Rheins in bem Rapon von ganbau, Raftatt und Mannheim zwechmäßig ericeine, wogegen aus ben vorliegenden Berhall-niffen der einsachste Anschluß des IX. Bundestorps an die Preußische Main-Armee und berjenige bes X. Bunbestorps an Die Breugische Rhein-Armee fic ergebe und bemnach bie erfte Aufftellung bes IX. Bunbestorps in ber Gegend von Kangu-Aichaffenburg und bes X. Bundesfords bei Duffelborf

angemeffen ericbeine.

Den Bunft 2 betreffend murbe Breufifcherfeits ausgeführt, baf ber Eransport ber Breugifden Eruppen nach ben porbezeichneten Mufftellungspuntten ber Armeen auf ben brei Gifenbahnlinien über hannover, Caffel und hof vollftanbig und bergeftalt vorbereitet fei, bag berfelbe nach einer Grift von gehn Tagen, beren bie Gifenbahnbirettionen gur Einleitung ber große artigen Leiftung beburfen, fofort beginnen tann. Rach naberer Erörterung ber Frage, wie am geeignetiten ber Transportplan auf die Truppenfontingente ber bezüglichen Deutiden Regierungen auszubebnen fein murbe, erflarten bie herren Delegirten ber Stoniglichen Regierungen von Bavern, Sannover und Sachfen, wie es ihnen gur Forderung bes Gangen angemeffen ericheine, bag bie von ibnen retrafentirten Truppentontingente mittelft Bugmarid nach ben bezüglichen Aufftellungspuntten ber Armeen ruden, bamit bie Gifenbahnen ausichlieftich jum Transport ber jum Theil weit hinter liegenben Breufifchen Urmeetorps bisponibel bleiben, wie bierbei nur als maggebend gu erachten fei, baf bie Rontingente bes IX, und X. Bunbestorps rechtzeitig abmaridiren, um fpateftens jugleich mit ben lepten Breugifden Truppen in bie Aufstellungen ber Armeen, und zwar bas IX. Bunbestorps am 31. Breufifden

Ronial. Gadfifderfeite ift bie Benutung ber füblichen hofer Babnlinie, vom 32. Gifenbahn. transporttage, vorbehalten worben, um bie etwa noch rudwartigen Eruppen ebenfalls ichnell berangieben au tonnen.

Gifenbabntransporttage bei Danau-Afcaffenburg und bas X. Bundesforps am 34. Breugiiden Gifenbabntransporttage bei Duffelborf eingutreffen; bag aber fobann etwa noch rudwarts befindliches, ju biefen Rontingenten geborenbes Armeematerial binter ben letten Breugifchen Transporten mittelft Gifenbahn berangezogen merte. Solieklid wurde allerfeite fur munidens-

werth anerfannt, bag möglichft balb eine Mittbeilung ber betreffenben Darich. linien begm. Tableaus ber Gifenbahntransporte gegenfeitig ausgetauscht merbe. Bu 3, ben Berpflegungemobus betreffend, murbe bas bringenbe Beburfniß einer einheitlichen Regelung besfelben erwogen. Als bochft munichenswerth murbe erfannt, bag von fammtlichen betheiligten Regierungen ein und berfelbe einheitliche Gat fur bie Berpflegungsportion und ration, fowie fur beren Begablung angenommen werbe, ferner: bag bie Regierungen bes IX. und X. Bunbestorps fur ben Rall, baf ibrerfeits Magazinverpflegung gewünscht ober folde nothwendig wird, entweber bie heranschaffung eigener Beftande mittelft ber Gifenbahnen vorfeben, ober mit ber Roniglich Breugischen Regierung auf bas ichleunigfte in Berbindung treten, um bie Berpflegung aus Breufifchen Magaginen gegen bestimmte Bablungefate gu beziehen. Die bieferhalb notbigen Berbanblungen beburfen ber außerften Beichleunigung, ba die Bullung ber Magagine unter Benutung ber Gifenbabnen geicheben muß, bevor lettere burch bie Truppentransporte in Anipruch genommen werben.

Es wurde endlich als bringend wünschenswerth amertannt, daß ein bereits ausgearbeitetes Berpflegungereglement von allen betreffenden Deutiden Regierungen ale Anhalt fur bas gegenwartig vorliegende Bedurinig angenommen werbe, und von ben Breugifden herren Rommiffarien bas furglich emanirte Breufifche Berpflegungereglement, ba biefes eben auf bie gegenwärtigen ftatiftifden und Beeresverhaltniffe bafirt ift, jur Annahme empfohlen, und in je einem Eremplar ben übrigen herren Delegirten eingebandigt, welche bie Bufage aussprachen, bei ihren Regierungen eine möglichft fonelle Ginigung über bie porausgeführte Regelung bes Berpflegungemobus zu befürworten.

Dimiddide des Bunttes 5 wurde bemertt, wie eine Saltige aggnifelige Spittiellung per Derbre de basidie ber Ammeloppes spinfighensertent were. für neder Brenijstherieis bereits Miles vorbrentet (et, und enkibl des beringsteite Bedreitig auerdamet, des Jakoba ble ighammilden und im Ammeloppes verbammelden und im Ammeloppes die Jakoba ble ighammilden und Miles Derberfele geschlichen Derberfele geschlichen Derberfele geschlichen Derberfele geschlichen Derberfele geschlichen Derberfele geschlichen bestehnt und der Beschlichen Derberfele geschlichen beschlichen Derberfele geschlichen isose der Beschlichen beschlichen Derberfele geschlichen isose der Beschlichen be

Der Munisch ber sofortigen Aufbeitung ber Keieredentingente von Bundeswegen, sowie die Ertfärung, auf man selbst zu größeren durch den Aund etwa anzuerbenchen Eriktungen bereit sein wolle, vourken non M. v. J. namens der von ihm allein vertretenen Koniglich Edassischiedung zu gestellt und Edassischiedung zu gestellt und Schaffischen Speigerung zu Motolofil

Delegirten babin aus, wie es wunfcenswerth fet, bag burch ben Bunbestag gleich angestrengte Leiftungen auch Seitens ber übrigen Deutschen Regierungen berbeigeführt werben möchten.

geg. v. Moltte,

Generalleutnant und Chef bes Generalftabes ber Armee. gez. Frbr. v. ber Tann,

Generalmajor und Flügelabjutant, mit ber Bemertung, bag bie Aufftellung bes Refervefontingents in Bapern bereits ausgeführt ift

gez. v. Boigts Mich. Generalmajor und Direftor des Allgemeinen Ariegsbepartements. gez. L. v. Sichart,

Generalmajor und Chef bes Rönigl. Hannoverschen Generalftabes, mit ber Bemerkung, baß, wie beim Eingange ber Sigung von ihm bervorgehoben sei, seine Ertsärungen eine bindende Berpflichung vorläufig nicht in fic schliefen tonnen.

gez v Fabrice, Major und Sous-Chef im Königl. Sächsichen Generalstabe, mit der Ernähnung der bedingten Giltigfeit der vorstehenden vorläufigen Bereindarungen. Nachträglich ber Bevollmächtigte für bas VIII. Deutsche Armeetorps geg. p. Wieberholb,

Ronigl, Burttembergifder Generalmajor und Chef bes Generalftabes. Berlin, ben 28. Juni 1859.

> geg. v. Chaumontet, Dberftleutnant im Ronigl. Breugifden Generalftabe, als Protofollführer.

> > Berlin, ben 28. Juni 1859.

### Drotofoll

über die zweite Konfereng behufs Derftandigung über pericbiedene bie Mufftellung des Deutschen Bundesheeres betreffende Dorfragen.

Die von ben Königlichen Regierungen von Breugen, Bapern, Sannover und Gadfen belegirten herren Diffgiere versammelten fich am beutigen Tage gu einer zweiten Ronfereng, an welcher ber ingwischen bierfelbft eingetroffene, pon ber Roniglid Burttembergifden Regierung abgeordnete, bas VIII. Deutide Bunbestorps reprafentirende Generalquartiermeifter und Abjutant Geiner Majeftat bes Ronias von Burttemberg, Generalmajor v. Bieberhold theilnahm.

Rachbem Letterer von bem Inhalte bes Prototolls über bie Konfereng am 25. b. Mes. Kenntniß genommen, serner auf seine Frage die Bestätigung erhalten hatte, daß die politische Frage aus den Grenzen dieser Berhandlungen ausguschließen sei und über die Jusammensegung der ausgussellenden Armeen Die gewünschte Mustunft erhalten hatte, erflarte berfelbe fich mit ben von ben übrigen herren Delegirten eingegangenen Erflärungen bes Brotofolls vom 25. b. Mits. einverftanden unter bem Singufugen, bag auch von ben Regierungen bes VIII. Bunbestorps, icon aus Rudficht ber von letterem gu ftellenden starten Kriegsbesathungen, barauf Bedacht genommen sei, nicht nur bas hauptfontingent, sondern auch bas Reservetontingent ausruden zu laffen, bergeftalt, bag letteres fogleich geftellt werben tonne, und bag er bem in ber erften Konfereng ausgesprochenen Bunfche, bag feitens bes Bunbestages alle Regierungen zu verftarften Leiftungen veranlagt merben mochten, fich anichliefe.

Es wurde bemnachft von bem Rommiffarins bes Roniglich Breufifden Rriegeminifteriums, Oberftleutnant v. hartmann, vorgetragen, wie Breußifcherfeits beabfichtigt werbe, für ben Transport bes II. und VI. Armeeforps nach ben begüglichen Bunften ber Armeeaufftellungen eine aus ben brei Gifenbahnlinien über hannover, Cassel und Dos zu kombinirende gemische Linie zu benugen, wonad die sublide Hauptlinie, über Hof, von Leipzig ab schon nach beenbigten Transport des V. Armeetopse, mildin früher als an bem bisher berechneten 31. Breugischen Gifenbahntransporttage, frei und gur Benutung für die Königlich Sächsischen und Baverischen Truppentontingente disponibel werben wurde. Gine möglicht baldige Mitthellung der hiernach in der Modigliftung begriffenen Eisenbachn-Sahrtableaus an die Königlichen Regierungen von Bavern und Gadien wurde von ben Roniglich Brenfifden Berren Rommiffarien zugefagt.

herr General v. ber Tann ftellte ber naberen Ermagung ber Leiteren anbeim, ob nicht bie gur Borbereitung bes Gifenbahntransportes ben Betriebsbirticisem ber Bohnen jugsfandern frift von gein Tagen ertebis ju germäßigen fei norum jur ben Rommisjarus bes Amplige Breighten Freighten Kriegemmitertums, Dierfliatinant v. Hartmann, nöher ausglücht muste, mie jezielle Unterflundungen ergeien bitten, die bie undsignen Berentlatien, mittels vocker mich um eie Organizione bes Fahrertriebes, fondern auch ein einstellt mittellung für die Verderfußie ber Artwepen auf ben habigen Gimiterlungen für die Verderfußie ber Artwepen auf ben bei nabigen Gimiterlungen für der Verderfußie ber Artwepen auf ben bei nabigen Gimmenmen merken mißigen wert auch einer mynikanglichen Borbereitumg hervorgehenden großen Uebel-flätten vorzuberaben großen Uebel-flätten der Verderfusie bei der

Derr General v. der Zann bemertle feiner in Begug auf sein in der feigung am 25. Derfte ausgeschene Gimerchkniss mit der projektione Aussierung des VII. und VIII. Bundeslerpe als einer besonderem Armeit mussen ist deren Armeit gemissen der Allen Benedien und der wie er debeit von der Bornstsstung ausgebe, dos eine gleichgeitig Ausstellung aller vier Armein der, tegen, am derr Wiest, am Perussissen Allen in und am Main techsfachigt werbe, wos seitens der Verussissen Serten Delegiten bestänft werde.

Derr General v. Eidert ertlätte fic anterijet, bis Juhimmung Seiner Bacjafis bes dingis ben Dynnever (voire Seiner Sechie bed Perzogs von Bramischeig in Betterff bes Anichtlifes bes X. Bunbestopes on bei bei Gil au lengentreinen Bernifich Britische Breiber Stenisch Stenisc

Der Pert Weler D. Sabrice ertlätte fis ermächtigt bie Baltimunng Gerient Meigheit bei Sfinigs bon Cachien zu ber in her erfens Konleten gerindstrum Gerangichung des IX. Bunchelerse zu der met ben Missin zu homertretten Kramen am geor mittellt Spilmurfelle unter dem Attrage zuse der Baltimer der jerne der Baltimer de

Ueber die jeitens des Königlich Schiffichen Kontingents einzuschigenden Mortafiniem mar der hert Mojor to, Badvick für icht mur erft, gu ber Judge autoristet, daß dielelben unter Bereinbarung mit dem Königlich Breußischen und dem Königlich Stepteischen Generalstade behalf Bermeidung von Rollissent entworsen werben würden.

Der Derr Major v. Fabrice war ferner zu ertlären ermächtigt, daß die Königlich Sächsische Regierung die Parographen 5 und 16 des organischen Sundeskeitege vom 9. April 1821 gewahrt wissen molle. Diese Parographen lauten:

§ 5. Rein Bundesftaat, beffen Kontingent ein ober mehrere Armeeforps für fic allein bilbet, dorf Kontingente anderer Bundesftaaten mit den feinigen in eine Abtheilung vereinigen.

§ 16. Der Oberfelberr ift gebalten, alle Theile bes Bundesheeres, so weit es von ibm abhangt, burchaus gleichmafig zu behandeln. Er darf bie feiggeiebte herreseintheilung nicht abandern, boch steht ihm fret, zeitliche Delachtungen zu verstügten.

Die Nothwendigfeit ber Aufrechterhaltung biefer gefehlichen Bestimmungen, welche jum Theil icon im rein militarischen Interesse liegt, wurde von

fammtliden herren Delegirten anerfannt.

Endis ünserte ber Herr Wajor v, Jodvice ben Bunfs um Guferthaums vines Eremplares ben Konfergamprotofolis beights Hirft Mittleilung an die die Z. Dinision des I.K. Dunkeslerge reprisentirenden Hegierungen, weren stients der Breussischen Geren Sommissione mit dem Benerten einzgangen wurde, doß diese Mittseilung unter der nötsigen Geseinshaltung stattsinden möge.

An Betreff einer Ginigung über den Berpflegungstucken war der Der Gement d. Sichart zu erführer mehädigt, die der Cuartierererflegung die Sohe des Prenfischen Verrflegungstreifennts angenommen, dasgen der ker Stantzüserpflegung aus Wogsgafern von der ich neutrick unter den erer Stantzüserpflegung aus Wogsgafern von der ich neutrick unter den nicht einer Schriften der der der der der der der der nicht eine Weiteres obgsangen nechen fönne, umd die Jammerfillse eine Prechtsfemaß der Laßfam Heitsfehreiten von "/4 Simm auf "/4 Simm feilden

Fleifdes große Betenfen errege.

Direital eingebend marbe erwogen, boli, nenn auch eine Bertseitenbent in ber Bertines aus Mationshigen in inforen om Machtiel (i.d. als bod eine gleichmilige Zerpflegung immerbalb eines jeben Armetorps haufinde, es die int desiglian dangigen ist, mem Zuppen terfleicheren Zerps, nedige bei einer Reuntgarbe, einem Zelachenent tz. unter chien Bertig haumenflahren bei der der Benntgarbe, einem Zelachenen iz. unter chien Bertig haumenflahren Septemp franz der Bertig der de

gegenden gleiche Borbereitungen getroffen werben.

Roniglich Gadfifcherfeits wurde burch ben herrn Major v. Fabrice Bettes mittelnite Berte. I. 4

erflart, bag bas IX. Bundesforps feine eigene Maggainverpflegung in ben

Rantonnements am Main ficerguftellen beabfichtige.

Schieffich vereinigten fiß simmilike Speren Orlegiren in bem Binding, baß nach dem Gedius bierte Rochereum bei mittarifene Verbaufung, baß nach dem Gedius bierte Rochereum bei mittarifene Werbaufung burd birtelte Rommunistation mit bem Gelt des Generalfabets ber Pereinfein anne longstene besuch ber weiteren bei der Rocher Guntetungen von jehem Krumeferpes ein Generalfabetsfügter und der Auftragen von geden Krumeferpes ein Generalfabetsfügter und der Berten gestellt g

gez. v. Molite, Generalleutnant und Chef bes Generalftabes ber Armee. gez. v. Boigts : Mbet, Generalmajor und Direttor bes Allgemeinen Ariegsbevartements.

gez. v. ber Tann, Generalmajor und Flügelabjutant.

geg. v. Bieberholb, Generalmajor und Chef bes Generalftabes.

gez. v. Fabrice, Major, Cous-Chef im Roniglich Gadfifden Generalftabe.

geg. E. v. Sichart, Generalmajor, Chef bes Roniglid Sannoveriden Generalftabes.

> gez. v. Chaumontet, Oberfileutnant im Königlich Breußischen Generalstabe, als Brotololliubrer.

Ueber folgende Buntte mar bemnach zwischen ben militarifchen Bertretern Breuftens und ber Bunbeoftaaten eine Ginigung ergielt worben:

1. Gegensteitig. Mittheilung der Martschlinien und Lableaus der Glienbachtransporte; Mittheilung Breugens an Sachien und Bapern, wann die Bahnlinis über Sof zur Benuhung für diest Staaten frei wird, im Befonderen am Sachien, wie am gerägneisten zwer Eifendahustig zum Tansport der Siche bes IX. Bundesforzs in den Pietnisschen Amsport einzuschaften sind.

2. Gegenseitige Mittheilung ber Ariegeglieberung ber Armeelorps. 3. Antrag Breugens beim Bundestage auf alleitige möglicht verfiartte Leiftungen.

4. Antrag Breugens beim Bunbestage auf Feftstellung eines einheitlichen

Die Franzolen waren bennach zunächst mit ihren Hauptfrästen dort gefesselt, außerdem ließen die Gode Juni aus Frankreich eintressend Perichte annehmen, das weitere Berstärtungen von 20 000 Mann nach Italien gezogen Entwurf für die erfte Aufftellung ber Preugisch Deutschen Arneen. Ohne Datum, 147 wahricheinlich von Ende Juni 1859.

merben sollten. Somit war ber gunftigfte Moment für rein offensive Operationsabsichten gelommen, und spricht fich biese Erfenntniß auch in bem lurgen Operationsben Moltke auf.

Die beiben Emmurfe folgen bier:

### Mr. 35.

### Dine Datum, mabrideinlich von Enbe Juni 1859.

Erfte, Gubbeutiche Armee. Babern . . . 48 000 Bürttemberg, Baben, Großh. Beffen . 33 000 76 000 Raftatt Bapern will bedeutend mehr ftellen, angeblich 80 000 Mann, woburch biefe Armee auf über 120 000 Mann fame. Armee-Rommando felbit zu mabien. Rweite, Main-Armee. III., V. und VI. Breugisches und Kronpring p. Sachfen.\*) 130 000 Mains 1X. Bundestorps . . . . . . Dritte, Mofel-Armee. VII., VIII., IV. Armeeforps . . 100 000 Trier Bierte. Abein-Armee. Barbe-, II. Breugifches und herrog v. Braunfdmeia.") X. Bunbestorps . . . . 100 000 Coin Ameite. Dritte und Bierte Breufifche Armee-Rommandos. Stellt Defterreich überbaupt etwas in Deutschland auf, fo ftont es gur Erften, Gubbeutiden Armee. Gemeinsame Leitung aller vier Armeen, ober, wenn bies nicht zu erreichen mare, wenigstens von Aweiter, Dritter und Bierter, gufammen . . . . . . . 330 000 Mann

> 120 000 s 450 000 Mann.

Garbe bleibt stehn. VIII., VII. u. IV. Acps. n. d. Rhein. III., V. Main.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die mit \* verfebenen Stellen find von Manteuffels Sand.

<sup>&</sup>quot;") Der Cas "Garbe . ." bis "Rain." ift nachträglich vom General v. Moltte hingugefügt worben.

### Mr. 36.

|        |              | Ohne    | Da  | tum, | wa  | ríceinlich | von | Enbe | Juni   | 1859. |
|--------|--------------|---------|-----|------|-----|------------|-----|------|--------|-------|
| Erste, | Rhein-Armee: | Garbes, | II. | und  | X.  | Bunbesto   | rps | . 1  | 00 000 | Mann  |
|        |              |         |     | hei  | (Sö | Ín         |     |      |        |       |

3weite, Mofel-Armee: VII., VIII. und IV. Armeeforps . 100 000 fei Trier.

Dritte, Main-Armee: III., V., VI. und IX. Bundesforps 130 000

bei Mainz Bierte, Sübbeutsche Armee: VII. und VIII. Bundestorps 90 000

420 000 Mann; um biefelbe Zeit steht bas Frangösische heer zwischen Diebenhofen und Deb binter ber Mofel fongentrirt

find im Bugug und vielleicht fcon eingetroffen.

Disposition aus bem hauptquartier jum Bormarsch ber vier Armeen, um in lürzester Zeit mit voller Ueberlegenheit eine Entscheidungsschlacht herbeiguführen.

Die Berhandlungen mit den Bundesstaaten machten einige Abanderungen der im Juni vorgeschagenen Untertunftsbezirte der Mosel und Rhein-Armee nathmendig, mie fich aub bem nachsgenden Schreiben des Generals v. Moltke an ben Kriegsminister vom 1. Juli ergiebt:

### %r. 37.

### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Bonin.

Berlin, ben 1. Juli 1859.

Benn bas Borruden ber jest mittleren Armeeforps an ben Rhein und Main besoften wird, so brauchen bie Gisenbahnen noch gehn Tage Zeit zu ihrer Borbereitung.

Das IV. Armeeforps ift, wenn ber Tag bes Allerhöchften Marichbefehls\*)

Eintreffen bes IV. Rorps bei Duffelborf 25. Juli".

<sup>&</sup>quot;) In bem Entwurfe zu biefem Schreiben findet fich folgende mit Bleiftift geferiebene Nandbemertung von ber Sand bes Generals v. Molife zu bem Botte "Narfchbefehl":

<sup>&</sup>quot;Marichbefehl erfolgt am 4. Juli,

Beginn bes Transports 15. Juli,

als erfter Tag bezeichnet wird, am 20. Tag bei Duffelborf versammelt, mit Ausschluß ber Landwehr-Kavallerie, welche erft etwa ben 25. bort eintrifft.

Das VII. Armeetorps, welches ganz mittelst Fußmariches abrückt, muß biefen Marich sogleich, also schon wöhrend ber Borbereitungsfrist der Eitenbahnen, antreten, um am 15. Tag bei Coln tonzentrirt zu stehen.

Da bie am Rhein einzeln anlangenden Echelons fogleich in ihren Kriegsverband treten, so durfen die Armeelorps, sobald sie versammelt sind, auch als zum weiteren Vorachen fertig betrachtet werden.

Somossi mit Müdfight darzus, daß is Franzsen in seir knyeze gett bedeutende Streiträsse der gerammeln sonnen, als um die Gegend am unteren Mein sir die nachrichtenen Korps der Mein-Armee frei zu machen, erscheint es angemessen, das IV. umd VII. Korps sedalt wie angänglich nach Teiter vorzumechnen, dortsin auch die 10. Korpsis obsolie uns die Mossie-Kennen zu somniten. Es duiten der beitrissen und so die Mossie-Kennen zu somniten.

die 15. Division am 8.,

bas VII. Armeetorps am 25.,
IV. 3 34...

beffen Landwehr-Ravallerie am 39. Tage.

Die Kantonnements für biefe Armee würden zwischen Prüm, Zest und Trier genommen werben können, wenn die 16. Divission auf das rechte Mossel-User oder ins Eugemburgische vorzeischosen wird, wo die Art ihrer Unterbringung sich durch das Verhalten des Gegners bestimmen muß.

Was die Rhein-Armee betrifft, so solgt das Garbelorps auf der nördlichen Emie unmittelder dem IV. Armeelorps. Die ersten Schelons desselden tressen m. 18. Tage in Cosn ein, welches dann bereits vom VII. Armeelorps geräumt ist.

Um die schon belgs genestenen Gegenden zu schonen, würde es sich empfelfen, dem Garteborys die Kantonnenents weiter verwörts um Endliche anzumeisen, dernst dem nachfolgenden II. Armectorys die Kantonnenents um Bonn. Der Gijendahntansport diese legteren Korps würde dann, sindt bei Duisburg zu enden, die Colin sortgesch werden lönnen. Derselbe endet am 42. Lage.

Bis zu diesem Termin soll nach ber mit den Repräsentanten bes X. Bundestorps getrossenen Berabredung das genannte Korps vollskndig am Mhein tonzentrirt sein.

Die Rontingente besselben werben, joweit es fich bis jest überfeben lagt, in vier Kolonnen marichiren: von Lingen über Befel,

. Osnabrud . Dunfter,

Dannover . Bielefelb,

- Sameln - Baberborn.

Es wurden bemfelben bie Kantonnements in ber Gegend von Duren anguweisen und die Marichtableaus banach einzurichten fein.

Guerer Excelleng übergebe ich in der Anlage gang ergebenft ein Memoire, in welchem der Bormarich der jur Molef-Armee gehörigen Korps nach der Woesel und die bei demnächtigen Kantonnements sowohl dieser als der Rhein-Krmee nähre degickont sind.

Aus diefen Kantonnements wurden beibe Armeen in etwa 14 Tagen an der Saar oder eventuell an der Maas tongentrirt werden tonnen.

Die hier ermahnte Dentidrift lautet mortlich:

### Mr. 38.

### Vormarich und Kantonnements der Mofel-Armee.\*)

#### VIII. Korps.

Die 16. Division rudt aus ben Kantonnements bei Erier über bie Wofel in bie Kantonnements bei Saarburg.

Die 15. Divifion marichirt aus ten Kantonnements bei Cobleng nach Erier und belegt ben von ber 16. Divifion verlaffenen Rapon.

### Rantounements bei Saarburg.

16. Divifion.

Grengen:

3m C. — bie Frangöfifche Lanbesgrenze von Berl an ber Mofel bis Befingen. 11/2 Meilen.

Im B. — bie Mofel vom Eintritt ins Preußifche bis Temmels. 33/4 Meilen. Im R. — Linie Temmels, Tawern, Kangem an ber Saar. 11/4 Meilen.

<sup>\*)</sup> hiergu Stigge 6.

### Vormarsch und Kantonnements der Mosel-Armee.



Gerige 1sth Anat w Steader v C.L. Keller at Berlin

Verlag 6 KgC Heffrucht v E S Munter & Soley Berlen, Korkett 66-71

3m O. — bie Saar von Kanzem bis Taben; von ber Linie Weiten, Orichholg, Behingen. 31/2 Meilen.

Der Raum umfaßt nach ben hier vorliegenben Quellen 61 Ortschaften mit etwa 5500 Fenerstellen (4 Mann ober Pferbe für jede Stelle).

Die start vorgeschobene 16. Division nimmt zwischen Mosel und Saar einen in der Tick sich fast 4 Mellen außehenehen Kontonnematisraum ein: — sie wird daher je nach den eintretenden Umständen engere Kantonnements, nach Anordmung des Divisionskommandes zu beisen baden.

#### Rantonnemente bei Trier.

#### 15. Divifion.

#### Grenzen:

3m S. — bie Mosel von der Luxemburgischen Landesgrenze bei Wasserbillig bis Clüsserath. 4 Meilen.

3m B. - bie Landesgrenge von Bafferbillig bis Ebingen. 11/2 Deilen.

3m R. und D. — Linie Ebingen, Gifenach, Belfcbillig, Schleibweiler,

Zemmer, Heterath, Rivenich, bei Clufferath jur Mofel. 41/2 Meilen. Der Raum enthält nach ben hier vorliegenden Quellen 41 Ortischaften mit etwa 6200 Reuerftellen (4 Mann ober Bierbe für iebe Stelle).

#### VII. Rorps.

Das Korps rudt aus seinen bisherigen Kantonnements bei Eoln nach Wittlich und bezieht bort an der Wosel weitläusige Kantonnements.

Mariche von Coln nach Bittlich.

1. Brūhl . . . . . . 12/4 Meilen, 2. Bonn . . . . . . . . 21/2 #

2. Bonn . . . . . 2/2 \*
3. Medenheim . . . . 2 \*

4. Rube.

5. Altenahr . . . . . 13/4

6. Abenau . . . . . . . . . . . . 21/4

7. Dreis (fiber Relberg) . . 23/4

8. Ruhe,

9. Manbericheib . . . . . 3
10. Kantonnements bei Bittlich 21/4

#### Rantonnemente bei Bittlich.

#### VII. Rorps.

### Grengen:

3m S. — Linie von Trittenfeim an ber Mofel über Mongelfelb, bei Bell wieder gur Mofel. 41/2 Meilen.

- 3m B. Linie Clufferath, Rivenich, Deperath, Binsfeld, Ober-Rail. 31/2 Meilen.
- 3m N. Linie Ober-Kail, Eisenschmitt nach Bremm an der Mosel. 4 Meilen.
- 3m D. bie Dofel von Bremm aufwarts bis Bell. 11/4 Deilen.

Der Raum umfast nach ben hier vorliegenden Quellen etwa 80 Ortschaften mit über 10 000 Feuerstellen (davon auf bem rechten Woeselulfer 29 Orte mit etwa 4700 Stellen), 4 bis 5 Mann oder Pferde für jede Feuerstelle.

#### IV. Rorps.

Das Korps rudt aus seinen bisherigen Kantonnements bei Duffelborf in ben Kantonnementsbezirt bei Bitburg vor.

| E   | appen ve  | n 2  | Dü | ije | lbo  | rſ | n e | ı of S | Bitbur | g. |
|-----|-----------|------|----|-----|------|----|-----|--------|--------|----|
| 1.  | Grefrath  | und  | 8  | ōwe | linç | ι. |     | 2      | Meilen |    |
| 2.  | Frimmere  | borf | ١. |     |      |    |     | 2      |        |    |
| 3.  | Wiebenbo: | f u  | nd | 5   | am   | me | ĺn  | 2      |        |    |
| 4.  | Ruhe,     |      |    |     |      |    |     |        |        |    |
| 5.  | Düren .   |      |    |     |      |    |     | 21/    |        |    |
| 6.  | Boffenact |      |    |     |      |    |     | 21/    |        |    |
| 7.  | Montjoie  |      |    |     |      |    |     | 21/    |        |    |
| 8.  | Rube,     |      |    |     |      |    |     |        |        |    |
| 9.  | Bütgenba  | do,  |    |     |      |    |     | 2      |        |    |
| 10. | Losheim . |      |    |     |      |    |     | 2      |        |    |
| 11. | Prüm .    |      |    |     |      |    |     | 21/    |        |    |
| 12. | Ruhe,     |      |    |     |      |    |     |        |        |    |
| 13. | Fliesfem  | und  | R  | gUb | urę  | ١. |     | 3      |        |    |
| 14. | Bitburg   |      |    |     |      |    |     | 11/    | 3 =    |    |

### Rantonnements bei Bitburg.

# IV. Rorps.

Grenzen:

- 3m S. bie Nordgrenze der 15. Division: Linie Edingen, Eisenach, Belichbillig, Schleidweiler, Zemmer, Heberath. 4 Meilen. (Diese Ortschaften werden fämmtlich nicht vom IV. Korps belegt.
- 3m B. bie Luxemburgifche Landesgrenze von Ebingen bis Ueb und Affler. 43/4 Meilen.

- 3m N. Linie Affler, Olmfcheib, Lichtenborn, Schöneden, Murlenbach, Salm. 8 Meilen.
- 3m D. Linie Salm, Meisburg, Ober-Rail, Binsfeld, Deberath. 41/2 Meilen.

Der Naum umfaßt nach ben hier vorliegenden Quellen 187 Ortschaften mit etwa 11 000 Feuerstellen (4 bis 5 Mann ober Pferde für jede Stelle).

Die Ortschaften bieses Nayons sind meistens sehr schwach bewöllert, baher berselbe eine so ungewöhnlich bedeutende Zahl von Ortschaften zugewiesen und eine so große Ausbehnung ethalten mußte.

#### Kantonnements der Rhein-Armee.

#### Garbeforps.

Das Korps trifft bis jum 20. Transporttage vollständig bei Coln ein, bezieht indeg jur Schomung der Gegend nicht die dortigen, vom VII. Korps inzufichen verlassenen Aantonnements, sondern rudt sofort in den Rayon bei Endlitchen ein.

Dienigen Truppen, wolche zu fpät am Toge antommen, um noch die nordlichen Cuartiere des Bezirks Gustlirchen (etwa 2 Weiten) zu erreichen, bleiben eine Nacht in oder bei Edin und marsschien am nächsten Weregen in ben Kantonnementbrapen Gustlirchen, welcher sich somit allmählich durch Weitersschieben der zuerst anzelommenen Truppenschelons von Norden nach Seiden iss siellt.

#### Rantonnements bei Gustirgen.

#### Garbeforps.

#### Grengen:

- Im D. bie Beftgrenge ber Kautonnements bes II. Korps bei Bonn: (f. u.) Einie Difterath, Meinhach, Metternich, Kingsborf. 4 Meilen. Im S. md W. — Linie hilberath, Arloff, Joersheim, Schaven, Emblen, Freihstein, Betweiß, Gliebbach, Airborf. 63/4 Meilen.
- 3m R. Linie Rirborf, Bingsborf, Schwaborf. 11/9 Deilen.

Der Raum umfaßt nach ben hier vorliegenden Quellen 123 Ortschaften mit etwa 10 000 Feuerstellen (4 bis 5 Mann ober Pferbe für jede Stelle).

#### II. Korps.

Das Korps trifft 12 Tage fpater als bas Garbetorps am Mhein ein, und zwar ebenfalls bei Coln. Zur Schonung ber bortigen Gegend rudt bas Korps nach Maßgabe des Eintreffens der Truppen sogleich in die Kantomements bei Bonn vor. Rur die zu spät am Tage eintreffenden Truppen bleiben eine Nacht bei Cosn.

#### Rantonnemente bei Bonn.

#### II. Rorps. Grengen:

- 3m D. ber Rhein von Dehlem bis Urfelb. 3 Deilen.
- 3m S. Grenze ber Regierungsbezirke Coln und Cobleng: Linie Deblem, Biffenheim, Frigborf, Ersborf, Dilberath. 21/2 Meilen.
- Im B. Linie hilberath, Flerzheim, Metternich, Walberberg, Schwadorf.
  4 Meilen.
- 3m R. Linie Schwadorf, bei Urfelb wieber jum Rhein. 1 Deile.

Der Raum umfaßt nach ben bier vorliegenden Quellen 79 Ortschaften mit etwa 11 000 Feuerstellen (4 bis 5 Mann ober Pferbe für jede Stelle).

#### X. Bunbestorpe.

Das Korps bezieht jur Schonung ber burch Durchmäriche und Kantonnements bereits Rart in Anfpruch genommenen Duffelborfer Gegend leine längeren Kantonnements bei Kalfreswerth, sondern marichiet burch bis in den Kantonnementsbezieft bei Duren.

#### Rantonnemente bei Duren.

### X. Bunbestorps.

#### Grengen:

- 3m S. Linie Langenborf, Bollersheim, Harfcheibt, Boffenad. 21/4 Meilen.
- 3m B. Linie Boffenad, Schevenhutte, Langerwehe, Lucherberg, Altenburg. 31/4 Meilen.
- 3m R. Linie Altenburg, Sambad, bei Seppendorf jur Erft. 23/4 Meilen.
- 3m D. bie Erft von heppenborf bis Gymnich. 2 Meilen.
- Der Raum enthält nach ben hier vorliegenden Quellen 109 Ortschaften mit etwa 10 000 Feuerstellen.
- Die Berabredungen ber Konferengen mit den Bundesftaaten hatten außerdem anchftehende Aufforderung des Generalstabschefs an den Kriegsminister gur ummittelbaren Folge:

### Mr. 39.

#### An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Bonin.

Berlin, ben 2. Juli 1859.

Wenn bennach ein Antrag bei dem Eunbebtage um Ferbeilistung eines für alle bestelligten Bundebtnitigente maßgetenden Sajes ber Derpflegungsportion und ration — bei bessen bei bei die der de bestehenden böberen Saje zur Vorm genommen werden möckten — böch empfehzen werte ferschien, de erlande ich mir durert Egretsen genegiene Endaglung und verntueller Bermittelung gehorfamst anheimzussellen, ob es nicht am Angemssellen sein würde, daß bieser Antrag von der dieselnigen Regierung gestell werde.

Im Anschlusse an die Berhandlungen mit den Bertretern der größeren Beutschen Bundesstaaten hatte Preugen beim Bundestage beantragt nunmehr bie Aufstellung der Armeen am Rhein zu genehmigen. Der Bundestag gab bem Antrage am 2. Juli seine Justinmung.

Diefer Befalling, im Serein mit dem Ergebnissen der Konstreumen in Bertin inne im ihm Ergefäßigen des Germenle d. Wiellich won 1. und D. Jaul, vervanliche Rudarfortungen im Allgemeinen Kriegobergetement des Kriegosimissterungen in Aufgemeinen Kriegobergetemen des Kriegosimissterungen in Aufgemeinen Kriegobergetement des Kriegosimissterungen in Aufgemeinen Kriegobergetemen des Kriegosimissterungen in Aufgemeinen Kriegobergetemen kriegobergetemen kriegobergetemen kriegobergetemen der Kriegobergetemen der Kriegobergetemen der Kriegobergetemen und tragen beide des Dutum des 3. unt i 18-30 für Leutern:

### Promemoria

#### betreffend den Aufmarich der Armee am Rhein und Main.

Der Serr Genreallentunt D. Molte, Chef des Genrealltades der Armer, hat Eutere Excellenz untern 1. b. Wie. einen Sorschag in Bezig auf den Aufmarsch der Armee am Abein und Wain vorgelegt, und gestattet sich das Departement ehrerbeitellt, gestügt auf jenen Borschage, beisenigen Maßnachmen aufgusschlichen, die nunmehr im Seben treten michten.

1. Zunächst wurde die Allerhöchste Ordre in Bezug auf die Kongentritung des III. IV. und V. Armeelords zu extrafiren sein; alle Borbereitungen für den Warsch derselben, desgleichen den Transport der Truppen auf der Gisenbahn find getrossen. Dan gleicher Weise ist sier die Össtelation der genamnten Korps am Main bezw. ihre Berpflegung einteitend alles das gescheben, was der Stand der die Stand ber die Stand der Stand d

porzuichlagen, murbe auch jest nothwendig werben.

2. Gliefagrifig mit ber Warfocker für bie zu 1 genannten Roys wirbe ber Beleich an bes VII und VIII. Royrs zu ersteffen fein, im bie von bem Herren Ghel bes Generalindes proponitien Rantonnennets in ben Rogierungsbejteite Zeire um Goden, "belfeich mit einer erreiterten Midföfenahme out bie Bekannsflishgleit ber bortigen Gegenben, einqurifien-Zas IV. Royrs, fodoz Dosifeite in ben Rantonnennets bei Zufffelterjormiert worden ist, marfaliert ekenfalls zur Konzentrirung mit ben genannten Roys, um mit ühenn bei Wosfeit-kurne zu bisten.

8. Das Garbetorps beginnt feinen Bormarich gleichzeitig mit bemjenigen bes IV. Armeetorps und schließt fich bem Glienbahntransport seiner Truppen nach Eusfirchen und Gegend unmittetbar demsenigen ber Truppen bes

IV. Armeeforps auf ber nordlichen Gifenbahnlinie an.

4. Die Mobilmachung bes II. und VI. Armeeforps ist gleichzeitig mit ber Marschordre fur die bereits jeht mobilen Armeeforps zu ertrabiren.

Der Abmarich der Truppen beiber Korps beginnt sosort nach beenbigter Mobilimachung und zwar berartig, daß sich der Eisenbahrtransport ber Truppen bes II. Armeeforps an benjenigen der Truppen des Garbedorps, derzienige der Truppen des VI. Armeeforps an den der Truppen bes

V. Armeeforps anichließt.

Das II. Armeforps richt in die Anntonnements vom Bonn und Gegand und bilter mit eine Garbe- und bemachft mit dem X. Deutsche gubnebetorps die Mhein-Armee. Das VI. Armeforps richt in den noch schuydelten Anntonnementsvom Midig und die biet mit dem III. und V. Armeforps und bemachft mit dem IX. Deutsche Deutsche Bonne Manntonnementsche Mentelle wieden der Deutsche deutsch

fämmtliche mobile Provinzial-Armeeforps zu ernennen fein. Ihre Thatigteit wird von der entschiedensten Bedeutung, sobald die mobilen Truppen den

Rorpsbegirt verlaffen.

6. Desgleichen wird es nothwendig sofort die Armestommandes zu tonstinuten. In Bezug auf dieselben würde den Königlichen Bezierungen von Hannover und Sachen Mitteilung zu machen sein, um dortseilen nothwendigen Kommunistationen bezw. die Wärsche ber genannten Bundesford, über Distolation um Berrstegung ins Eeben treten zu lassen.

Indem das Departeiment sich ehrerbietigst gestattet die vorstehenden Dartegungen an das Promemoria des Herrn Chess des Generalstades anzuschließen, erlaubt es sich ebenmäßig in Bezug auf Bassus 1 dis 3 die bei solgenden Ordrentwürft zu unterbreiten.

Berlin, ben 3, Juli 1859.

#### Allgemeines Briegebepartement.

gez. v. Boigts-Rhey. gez. v. hartmann.

<sup>\*)</sup> Generalleutnant Bogel v. Faldenftein war bamals Kommandeur ber 5. Infanterie Division in Frantsurt a. D.

#### promemoria 3um Immediatvortrage.

Maddem in ben Konferensen mit ben non ben Regierungen ber nier curtiden Bundestopen bierten gejannten Officieren im sollemmense Ginberendemen über bie biefeite formulirten militärifden Fragge retreidt und som bem Köndigh Frunsjäfen Gefandben in Frankritt ber Mittog geftellt worden "munmefr bie som bier aus in Borfolkon gebrachte Ruffellung om räternen am Ribein einteren zu leifen," if am Bundestage ber Befahnig erbigt bem Prentjisfern Antrage zu entsprecken. Die Formulirung bei Antragis geworden, auf Grund bes Bundesterfaluste bie neriteren militäriden Waggeworden, auf Grund bes Bundesterfaluste bie neriteren militäriden Waggeworden, auf Grund bes Bundesterfaluste bie neriteren felten felten für der geworden. Zugu in zu erfehen und pagleich Mites vorzuberteiten bei Besterlungen, mit Yadoridet zu verfehen und pagleich Mites vorzubereiten wos zur Mulsochen Der Tunpen z. erfebertich ist.

Bu biefem letteren Zwed ift bereits ber Gebeime Rath Beibinger von fan aus abgefoidt, um bie Bilbung von Magaginen am Main einzufeiten und bie Berpfeauna fiderauftellen.

Besor be blesfeitigen Armeeforps in Marfc geiett werben können, wird ein Zeitraum von zehn Tagen verstreichen, um die Eisenbahnen völlig zu aptiren, das Transportmaterial zu fonzentriren, die Marschwerpstegung zu sieden zu. z.

Burbe Seine Königliche Sobeit ber Regent alfo am 4. bie Marschorbre erlaffen, so tann erft am 14. ber Transport begimmen. Soon aus biefem Grunde ift es erforberlich ben Allerhöchsten Marichbefell sofort zu emaniten.

Die Formulirung der betrefftuben Benadrichtigung zu der Aufteilung unferre und der Deutschen Bundesdorps, welche leitens bes Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten an die detreffinden Territorialtragierungen gerichtet werden soll, ift wie solgt gefaht und vom Auswärtigen Departement abgesendet:

"Breußen wirb jet auf Grund bet Bunbestefaluffet om 2. b. Mrs. mit bet Auffeldung bet Objertonis-Aftence am Main bezoglen. Gen Armedrops wirb in ber Gegenb von Walnis, ein greitet in ber Gegenb von Walnis, ein greitet in ber Gegenb von Danis, ein greitet in ber Hogenb von Danis untgefricht nerben und gaser fo, bei die Zuspperfongenitrung auf wert Gelen Life besteht der State der Stat

Es wird von bier aus ein höberr Dfüger (ber Generallantant Sogt Baldenftin) hofort enfircht verben, um mit hen betreffinde Not Weigterungen bas Abbere zu verabreben; bie Armeforps find angewierte sennässis Gernellasbolississen der Setroligungskeunst zu berehrt, um die Der Bernellassen der Bernellassen der Bernellassen der Bernellassen, um die Der Bernellassen der Bernellassen der Bernellassen bei der Bernellassen der Bernellassen bei der mitjandellen.

Der Truppentransport wird voraussichtlich am 14. d. Dits. beginnen, boch bleibt bie fpezielle Angabe bes Termins noch vorbehalten."

Diergu wird noch bemerkt, bag biesfeits auf die Anmelbung bes Abmarices bes IX. und X. Bundestorps mit Beftimmtheit bestanden werden

mußte, weil bie Aufftellung berfelben, ibr Anichluft an bie Breufifche Rheinund Main-Armee und ihre Dlariche in Begiebung gu ben Breugifden Mariden biesfeite mit ben fremben Diffizieren besprochen und verabrebet maren, und auch die betreffenden Befdluffe in ben Situngsprototollen vom 25. und 28. Juni b. 38 Aufnahme gefunden hatten.

In Uebereinstimmung mit biefer nothwendigen militarifden Dagregel befindet fich auch ber Inhalt bes von bem Gefandten o. Ufedom in Frantfurt a. Dl. junachft ju ftellenden Untrages, bag namlich bas IX. Bunbesforps ber Preugifden Dain-Armee und bas X. Bundestorps ber Preugifden

Rhein-Armee augetheilt werben foll.

Gerner baben bie militarifden Delegirten ber fremben Regierungen in ben Ronferengen ben Bunich ausgesprochen, bag in bem gu emanirenben Bundesbeichluft die Forderung aufgestellt werbe, daß nicht allein bas erfte Saupttontingent ibrer Armeetorps, fonbern auch augleich bas Refervetontingent geforbert werbe. Diefe Forberung ift nothwendig, ba die betreffenden Regierungen bereits ihre Rontingente auf bie bezeichnete Bobe formirt haben und ihren Standen gegenüber bezüglich der Finangfrage gedeckt fein wollen. Außerdem ift der Beschluß militarisch nothwendig, damit die Rorps für die Operation im Belbe nicht burch bie oon ihnen gu ftellenben Beftungsbefagungen ju febr geidmacht werben.

Diesfeits ift beshalb bem Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten gegenüber ber Untrag mit Ronfegueng aufrecht erhalten und feine Ginbringung

am Bunbestage bringend empfoblen.

Da fich jest icon berausftellt, bag bie vom Beneralflabe vorläufia ffiggirte Aufstellung ber betreffenben Rorps nicht Raum und Unterfunftsmittel genug befitt, um fo große Truppenmaffen unterbringen gu tonnen, fo ift es nothig, daß con bier aus ein boberer und qualifigirter Offizier fofort nad bem Dain entjendet wird, um bas Erforberliche in bie Bege gu leiten. Siergu ift ber Generalleutnant Bogel o. Faldenftein Die geeignete Berfonlichfeit und wurde baber fein Abgang in ber Art befchleunigt werben muffen, bag feine Thatigfeit oor bem Gintreffen bes erften Truppenechelons beendigt fein und die barauf fich grundende Thatigfeit ber bon ben Armeetorpe gu entfendenden Generalftabsoffiziere beginnen tann.

Die Autorifation ju ber bezeichneten Diffion wurde Geine Ronigliche Sobeit Allergnabigft fofort ertheilen wollen, bamit biedfeits bas Rothige ange-

orbnet werben fann.

hiermit wurde bann basjenige gefichert fein, mas für bie erfte Beriobe bes Aufmarfches am Rhein einzuleiten ift.

Daran werben fich bann aber bie weiter erforberlichen militarifchen Dagregeln anguidließen baben, welche bier furs pragifirt werben muffen, um bie Allerhochfte Entichließung barüber feftzuftellen, mobei bemerft wird, bag Ceine Ronigliche Dobeit ber Regent Gich bereits jum Theil bamit einverftanben ertfart haben, wie bies aus bem Allerhochften Marginalvermert beroorgebt, ben Diefelben au bem Demoire bes Chefs bes Beneralftabes, Generalleutnant v. Doltte, Eigenhandig gu maden geruht haben.") 3ch beehre mich, babei ehrerbietigft su bemerten, bag uber biefe Dagregeln ale folde, bie theilmeife jugleich in bas politiche Gebiet binuberreichen, juvor bas Ginoerftanbnig mit bem Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten berbeiguführen fein wird, bamit bie eventuelle Ansführung nicht wieder mabrend

<sup>\*)</sup> Bergt. Seite 125.

der Einleitung unterbrochen werden muß, wie dies bei der früher besohlenen Justradirung unserer Armeeforps eintrat, die sur ben 1. d. Mts. bereits besolsen war.

Es muß zur naheren Motivirung ber weiter unten anzuführenben Infiradirung ber jest noch nicht mobilen Armeeforps Folgendes angeführt werben:

E Milliartemniffarien und Arspretformandenten auf den Einfalfigungs und Hogelteputten ter benutzen Edontlinien find nicht wohl auf unterfinnunte Zeit von übren Truppen entfernt zu halten. Sie würden durch neue Rommisprien erieft werten miljen, und es ginge dem ich wer Griebeltung für die ferneren Transporte verforen. Die Koften des ferneren Transportes werten durch ein füngert Misslegung destelben erheißt dergrößert, degelehen

bon allen anberen Infonveniengen.

Aus biefen Gründen wurde es baber nothwendig fein, daß folgende Daßregeln besohlen werden:

1. Das Garbetorps rudt vor und schließt sich an ben Transport bes IV. Korps an.

2. Das VI. Korps und bas II. Korps werden mobil gemacht, fobalb

ber Transport bes III, IV. und V. Rorps beginnt.

Dies murbe bann alfo ber erfte Aufmarich für ben Rrieg gegen Frantreich fein.

Um gu biefer Organisation gu gelangen, murbe

3. der Befehl zu ertheilen sein, daß das IV. und VII. Korps nach der Grenze vorrück, um sich dosselbli mit dem VIII. Korps zu vereinigen, damit am Mdein der nöthige Platz für das Gardetorps, das II. Korps und das X. Bundestorps gewonnen wird 4. würke es nößig perken bie Armestommandos zu organifiren, wei be Beregnungen jo bekeutenker Aruppenförere auf fo bereign mob geographifo (ámberigem Arrain einer befonderen und gedsättig fonzentriten keitung bedierne und veil est unadweistig ist, das bie gefahrlichen Beziehungen bes IX. und X. Bundesforps mit den Armeen, zu denen fie floßen istellen, einen felkemigen Westellung debützen;

5. muffen alle Magregeln für bie Berpflegung fo großer Truppenmaffen fofort befinitiv geregelt werben;

6. es find mit ber Abwidelung ber großen Borbewegung ber Armee gugleich bie erforderlichen Dagregeln ju treffen, bie jur Deding ber Ruften unebweisber nobibe finde.

Ueber alle biefe in Anregung gebrachten Fragen wird eine befinitive Enlsching nothwendig fein, um jede hemmung in ber Aussuhrung zu vermeiben. Berlin, ben 3. Juli 1859.

ges. v. Boigts-Rhet, Generalmajor und Direttor bes Allgemeinen Rriegsbepartements.

Am 4. Juli fand ber Bortrag bes Kriegsministers beim Pring-Regenten ftatt, als bessen Ergebnis nachstebende Kabinets-Ordre anzusehen ist:

Auf den Mir gekaltenen Bortrag beauftrage Ich das Kriegsministerium, die Kongentrirung des III., IV. und V. Armeelorps, sowie den Bormaric des VII. und VIII. Armeelorps, gemäß der von Mir gebilligten Borschlöse des Chefs des Generalsiades der Armee, sosort zu veranlassen.

Potsbam, ben 4. Juli 1859.

3m Namen Gr. Majeftat bes Königs gez. Bilhelm, Bring von Breufen, Regent. gegengez, v. Bonin.

An bas Rriegsminifterium.

5.5......

Das Rriegsministerium benachrichtigte noch an demfelben Tage die einzelnen Rorps von dem Allerhöchten Erlaffe und ersuchte fie die entsprechenden Anordnungen zu treffen:

Entsprechend der Rabinets-Ordre vom 20. Juni follten fich nunmehr das III. Korps bei Frankfurt a. M., das IV. bei Duffeldorf und das V. bei Main; versammeln. Alls erster Kransporttag wurde der 15. Juli festgefest, und sollten hiernach

bie "Marich: und Jahrtableaus" sowie die "Hahrdisposition" in Kraft treten. Die Etappensommandanten wurden von den Korps anzuweisen sein sich obne Aufenkalt an ihren Bestimmungsort zu begeben.

Anordnungen für den Bormarich des VII. Armeeforps behielt fich das Kriegsministerium vor.

General v. Moltte, ber Ministerprafibent Furst v. Sobenzollern, die Minister bes Innern, v. Flottwell, und ber auswartigen Angelegenheiten Frier. v. Schleinis, erbielten von ben Erlollen bes Arziosministerums Kenntnis.

erbeiten ton Bei Ettelfen von Erregeninsterung Genetig, fere, de Junio, 200 gene Beite Bei

dem es tonnte sont den bei gatet Abundelung der Teupentronsporte iche geschiedert werden. Es dam i erfere Einig erheide darund an, deb die Kapps den deit vertüff und in gestwickte Kiefenfolge einander unmittelder solgten und de kattmard im Keifen folgeriglicht undere Läden in der Teunsportfolge durften kattmard im Keifen sondere Attensportfolge durften transportmeten mögsekriben Mitarbeiter, den hauptmann Greifen Wartenbeiter, den den bei einigen Fragerie.

## Mr. 40.

#### An fanptmann Graf Wartensleben.

Berlin, ben 4. Juli 1859.

Für ben Fall, daß ber Transport bes Garbeforps unmittelbar hinter bem IV. Korps nicht genehmigt wurde, mußte zunächst bas II. Korps folgen.

3d muniche gu überfeben, welche Rachtheile bies haben tonnte.

Offenbar tann bas auf ber britten Linie versammelte Betriebsmaterial nicht entlaffen und ebenso wenig mehrere Tage mußig beibehalten werben.

Da die nördliche Linie an dem 17. Tage mit dem IV. Korps erst fertig ist, so würde ohne Zweisel ein Theil des II. Korps zu der Zeit schon mobil und transportsäbig sein.

Diefe Truppen murben aber an entfernteren Ginfdiffungspuntten icon auf bie Bafn treten muffen, woburch

- 1. bebeutenbe Debrfoften entfteben,
- 2. ber Bortheil bes anfänglichen Fußmariches wegfällt,
- 3. febr lange bauernbe und baber ermubenbe Transporte eintraten.

Hauptsäcklich aber fragt fich, ob die Wobilmachung aller Truppentheile des Korps so früh beendigt sein wird, daß der Transport ein kontinuirlicher sein würde, weil sonst

bie Bersammlung ber gangen Armee um mehrere Tage vergögert wird. Ich wünsche hierüber Bortrag zu morgen 10 Uhr vorm.

Auf Grund aussuhrlicher fchriftlicher Beantwortung biefer Fragen von Seiten bes Grafen Bartensleben ichrieb Beneral v. Molite am 6. bem Ariegsminifter:

### Mr. 41.

## An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Bonin.

Berlin, ben 6. Juli 1859.

In Guerer Excellenz gefälligem Schreiben vom 4. b. Mt8.\*) ist mir die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom selben Tage mitgetheilt worden, welche den Transport des III., IV. und V. Armeetorys besiehlt.

<sup>\*)</sup> Richt aufgenommen. Reisfes militärische Werfe. I. 4.

3de gefaute mit Guerre Egrellen, Aufmertjamtit gau, ergebent deruuf ju lenten, doß einigden Eruppentheile des Garbetopes ihren Jeiffnanfeb ereits am 13. b. Wiss. beginnen miljen, wenn fie am ihren Eindeffinnenfelationen Bucdau mb Olferesieben rechtgetig eintreffen und die Routinnität bei Eransports nicht unterborden werben foll.

Dies Leitere mürbe ein sehr erspelicher Ueselstand sein. Denn die Betriebenittet der verschiebenen Bahnen sud nun einmal auf den drei Hauplinien versammelt. Wan fann sie nicht mißig lassen und erhein venig selbige auf furge gelt entlissen, de ihre Wieberversammlung, abgesehn von denn Roben und Verschreissfürmung, oderntals jach zuse keit erforbert.

Das II. Armeetorps etwa vor bem Garbeforps zu transportiren würde mannigsache Rachtheise berbeiführen.

Do die nördliche Kinie bis jum 90. Juli erst mit bem Tannsport bes 1V. Armerdrops sertig ist, so würde allerdings, vorausgesjest, daß bie Modif-machung bes II. Korps sichn ist bes in auch transportfäsig sein. Die Truppen mössen dam aber schon aus entserneten Einschiftungspunkten ber östlichen Bahnen embarquirt werden, wodurch

- 1. febr bebeutenbe Dehrtoften erwachfen,
- 2. ber Bortheil bes anfänglichen Fußmariches verloren geht,
- 3. febr lange bauernbe, baber ermubenbe Transporte entfteben,
- manniglade technische Schwierigseiten, namentlich aus der Beischaffenbet Bachnofe im Setettin (Ropflicknich) und des Setettiner Bachnofe in Bertin erwachten, wo nur vier Waggens mittelft der Orehische auf die Berbindungsbach gebracht werden lönnen,
- 5. hauptsählich aber entsteht dann immer noch eine Unterbrechung und Berzögerung in der Bersammlung des Ganzen um mehrere Tage, weil nicht alle Theile des Armeelorys bis zum Transporttage sertig werden.

Alle diese llebesstände sind durch den bisher angeordneten Fußmarsch des II. Armeesorys dis Berlin vermieden.

Die besinitive Feststellung eines konkinuirlichen Transports aller bazu bestimmten Armeekorps ist von der größten Bichtigkeit:

 weil die Aufftellung einer Armee an der Mofel, den schneid und gablreich bei Web zu versammelnden Streiträften der Franzofen gegenüber, eine genügnende Sicherheit nur in der ungefäumten Aufstellung einer Armee am Rhein findet:

2. weil in ben Ronferengen mit ben Reprafentanten ber Bunbestorps verabrebet ift, bag biefe Rorps gleichzeitig mit ben legten Breufifden Echelons bezw. am Rhein-Main versammelt werben follen. Da einzelne Kontingente jener Rorps mehrere Boden ju marichiren baben, fo ift es auch unumganglich nothig ihnen ben Termin bes Gintreffens unferer letten Echelone icon jest mitgutbeilen, bamit fie ben Beginn ihres Sufimarides banach bemeffen tonnen;

3. damit die febr umfaffende Arbeit ber Sabrtransporttableaus enbaultig gemacht werben fann.

Wenn hiernach die ununterbrochene Fortsegung ber Transporte vom militarifchen Standpuntte ale munichenswerth, ja nothwendig fich unzweifelbaft berausftellt, fo vermag ich zwar nicht zu überfeben, welche politifchen Rud. fichten bemfelben binbernb entgegenfteben. Ich geftatte mir aber, barauf binjuweifen, bag auch ber ununterbrochene Transport nicht fruber als Enbe August beenbet fein tann, und bag baber ber biplomatifchen Attion noch minbeftens feche Bochen Beit gelaffen finb.

Unter bem Entwurf ju biefem Schreiben finbet fich nachftebenbe Berechnung pon ber Sand bes Benerals p. Moltfe:

Es werben fongentrirt fein:

| bas | IV.  | Armeeforps | in | Rantonnements | bei | Düffelborf | bis | zum | 22. Juli,  |
|-----|------|------------|----|---------------|-----|------------|-----|-----|------------|
|     | 111. |            |    |               |     | Frantfurt  |     |     | 3. August, |
|     | V.   |            |    |               |     | Mainz      |     |     | 31. Juli,  |
|     | 3711 |            | _  |               |     | (Sales     |     |     |            |

Am 5. Juli wurde, wie vom Rriegoministerium vorgeschlagen war, Generals leutnant Bogel v. Faldenstein nach Frantsurt a. Dt. geschidt, um bireft mit ben theilung an bie Regierungen ber Bunbesftaaten fowie bas III., IV. und V. Rorps verftanbigt.

Beneral v. Moltte erhielt von Diefen weiteren Erlaffen ebenfalls Renntnig. Es hatte ihm übrigens gang fern gelegen feine Anfichten über bie Unter-bringung ber Truppen als allein richtig angusehen; vielmehr hatte er bereits

vengaling bet Leuppen als autein rionig angulepen; veinnege gaute er overtios am 17. Janii betont, daß feine Berfoldsan nur, Agan allgemeine" bleicht. Ber den nachten Beschen fand Mollte meiverholt Gelegenheit auf biefe Grage gurtfalgulommen, de som vielen Getten eltimenbungen gegen die voor gelfolgsgenen Unterlumisbegitet einliefen. Dem Oberfien v. Gweben, Goff bes Generalliabed sek VIII. Ammeetorpe, ber bei Kriegsglieberung feines Norps ein-

<sup>4)</sup> Beral, 9tr. 27.

gereicht und fich über gu enge Unterbringung ber Truppen beflagt hatte, antwortete er:

#### 27r. 42.

# An den Chef des Generalftabes VIII. Armeckorps Gberften v. Goeben, Cobleng.

Berlin, ben 5. Juli 1859.

Im Allgemeinen find enge Kantonnements während ber ersten Berfammlung, wo die Kriegsbivissonen fich erst sormiren, für die Bequemtichteit der Truppen wünschensberets und auch statthoft, do diese Kantonnements von furzer Dauer und nur wöhrend des leiten Tags vollständig belegt find.

Cobald bie Formation ber Rorps beenbet, ruden fie meiftens vor.

An ben Berfammlungsforten, wo mehrere Borps pu einer Armee pijommenstigen, sind einer Kantonmennts nothrendig und fonnen 4 bis 5 Mann für jede Zeuerstellte kaum schon einer Kantonmenneis genannt werden. Das Englisch-Richerlindisch-Presissifies Herr log bis jum Antong der Kompagne in dieser beiger Dichtigkeit während sieden an der Sambre und tonnte sich bennoch nickt erdigktigt songentrieren.

Wollte man an der Mosel brei Armeelorps mit zwei Mann für jede Feuerstelle dislociren, so erhielte nach hier aufgestellter Berechnung jedes Korps einen Rahon von 10 Meilen Durchmesser.

Die Franzosen können binnen acht Tagen aus Paris, Chalons und Eft 130 000 Mann bei Met konzentriren.

Aur ber Armedommandeur, ber bie Berantmortung boffer übernimmt, Junn an Ort um Seifel um band, den verfandenmen Angefrichen vom Gentle bie richtige Ausbechnung ber Anntonnements bemeisen. Eine auf bas rechte Mosselluser vorgeschobene Avontgarbe wird vielleicht nur noch Alarmebulert bemigen finnen. Borlaufig tann man nur fagen, bag brei Armeetorps in bem Raum Saarburg-Prum-Bell mit fünf Mann auf bie Feuerstelle untergebracht werben tonnen.

Die angeschlossene Berechnung ber Frangofischen Streitmacht im gegenwärtigen Augenblid wird fur Gie von Interesse fein.

Rit ber in biesem Schreiben guleht ermahnten Berechnung der Frangofischen Streitktafte ist anscheinend bie solgende Arbeit bes Majors w. Stein vom großen Generaliko demeint, bie General w. Moltte verbefiert bei:

Starfe ber Grangofifden Urmee am 1, Juli 1859

rund 620 000 Mann. Die Armee gählte am 1. Mai . rund 506 000 Mann,

\$\text{fierron finb mobile Truppen} \tag{620 000 Mann.} \text{ \$\text{Dierron finb mobile Truppen} \tag{. . . 400 000 } \text{ = 220 000 } \text{ = } \text{ } \text{

Bon ben 400 000 Mann mobile Truppen finb:

1. in Oberitalien . 190 000 Maun 2. in Nom . 10 000 \* Te Wimplen mit 8 000 3. in Afrita . 40 000 \* 32 000 4. in Kranfreid . 160 000 148 000

NB. Nach neueren Nachrichten, die noch der Bestätigung bedürfen, mören wieder rund 20 000 Mann aus Frantreich und 3000 Mann aus Afrika nach Ztalien achgegangen.

Bon ben 220 000 Mann Depots fint in Frantreich 210 000 Mann, in Algier . . 10 000 "

Unter biefen 220 000 Mann sind 150 000 Mann, deren Ausbildung eben begonnen bat; da der Reft als Instrutteurs nothwendig ist, kann die gange Masse augenblicklich nicht verwendet werden, ist aber am 1. September bisvonibel.

Es befinden sich in Frankreich mobil . . 160 000 Mann, Depots . 210 000 =

Bertbeilung nad Baffen. Infanterie: Mobil 310 000 Mann Depot 185 400 Mann Papallerie: 38 000 17 000 Artillerie: 40 000 15 000 7 000 2 600 Genie: Train: 5 000 Mobil 400 000 Mann Depot 220 000 Mann

<sup>\*)</sup> Bon Moltfes Sanb.

In Franfreich befinden fich unter ben 160 000 mobilen Truppen: 105 600 Mann Linien-Infanterie,

8 000 Chaffeurs, 25 000 Rapallerie. 15 000 Artillerie.

3 000 Genie, 3 400 Train.

160 000 Mann. Diefe 160 000 Mann find in brei Gruppen vertheilt:

Baris und Rorb: Est: Pnon:

#### 10 000 Mann Div. Huques

#### in Otolian #1

| ()     |      |           |        |      |        |        |      |        |
|--------|------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 99 000 | Mann | 3nf., **) | 45 000 | Mann | Inf.   | 45 000 | Mann | 3nf.,  |
| 2 500  | *    | Rav.,     | 11 250 |      | Rav.   | 11 250 |      | Rav.   |
| 3 000  | \$   | art.,     | 6 000  |      | Art.   | 6 000  |      | Strt.  |
| 500    |      | Genie,    | 1 000  | 1 1  | Genie, | 1 000  |      | Genie, |
| 500    |      | Train,    | 1 750  |      | Train, | 2 500  |      | Train, |

28 500 Mann. 65 000 Mann.

## 16 500 \*)

# Bemertungen:

- 1. Rad bem Bericht bes Dajor v. Thile haben fich von bem biesjährigen Rontingent 35 000 Mann losgetauft, alfo 1,4 ber gangen Refrutengabl. In gewöhnlichen Sahren taufen fich bei einem Kontingent von 80 000 Mann etwa 16 000 Mann los, alfo 1/s. 3m Rriege fteigert fic bie Rabl immer.
  - 2. In biefem Jahre find jum erften Dal ben Regimentern in Afrita ihre Refruten fofort überwiefen, mabrent fie fonft in ben Depots in Grantreich ausgebildet werben. Die Entbloftung Algiers von Truppen ift ber Grund biefer Dagregel.
  - 3. Es find neu formirt: zwei neue Infanterie-Regimenter, ein 4. Regiment Rugven.
    - ein 2. Regiment provisoire de tirailleurs algériens (genannt Turcos).

65 750 Mann.

- 4. Die Formation einer mobilen Nationalgarde aus ausgebienten Leuten und alten Offizieren wird porbereitet.
- 5. Die Dougniers und Foreftiers werben geubt.
- 6. Das Rriegsminifterium bat 300 000 Bajonette von Bufftabl bestellt.

Auch der Oberprafibent der Rheinproving v. Bommer-Efche theilte am 7. Juli dem Kriegsminister mit, daß die Unterbringung am Rhein fo eng bewith the state of the state of

und weitere Rantonnements zu beziehen. Die Schreiben tamen indeffen nicht jur Abfendung, weil ber Bormarich ingwifden eingestellt morben mar.

<sup>\*)</sup> Bon Molttes Sand. \*\*) Die Bahl 22 ift von Wolttes Sand burchftrichen.

Der nach Franklunt a. M. entsandte General Bogel v. Faldenstein war ebenfalls der Anslich, daß die für das III. und v. Armelforps entworfene Unterbringung unausführfar fei und melbet am 3. Juli dem Kriegeminisferum, dass er beahficklige sie zu ändern. Das Artegominisferum war mit feiner Ahfick einerständen und entwarft einstrecknet. Diefe murben megen Beranberung ber politifden Lage nicht abgefchidt.

Auf dem Italienischen Kriegeschauplate waren nämlich inzwischen über-ralchende Ereignisse eingetreten. Rächrend die mitiatrichen Areise Breufend und der anderen Guropäischen Grossmächen und dem siegerichen Ausgange Schlacht von Solferino erwartet hatten, daß Kaiser Rapoleon zum Angriff auf Das Feftungsviered fcreiten murbe, blieben Die verbundeten Beere in Birflichfeit

das gietungsveret gereien wurde, bieben de vervandeten herer in Wittlichkeit nach Ukerigetien des Minion stehen. Die fieden dan die der Agoolean wollte plassisch bei fieden und auch der Desterreichgische Raifer neigte jum Abschlieft des Kampfes. An fampfenden Barteien in Billafranca in Balli wurde juviden den fampfenden Barteien in Billafranca in Ballinahn auf siede Väuden abgefoldelifen. Die den Gnifchigs beider Berricher hierzu mar, abgefeben von anderen perfonlichen und politischen Grunden, bie bevorftebende bewaffnete Bermittelung Breugens ausschlaggebend gemefen: die Beoristende deragingte sermitetung verugens ausgausgezerin geweien. Angeleen beitrichtet die Jödigen eines unsglützlichen Artische gem Verugen. Leutschaub, der Scherrechtische Kaller, daß Preußen nach Bestegung des welt-lichen Andeburn der Freisen der Verugens von der Verugen von der Verugen der der Mittage Verugens dem Oberbestage vom 4. Juli 1859 auf Ueber-lassing der Derechtslis über alle Deutschen Sertische des Krone Breußen

war am 7. ein Antrag Desterreichs gefolgt, der war den Dberbefehl an Breußen zugestand, aber derart gefaßt war, daß jede Selbsichidigkeit des Dbe-befehlbabers ausgeschlichen, dieser vielenker gang abbängig vom Bundestage murbe.

Der Bring-Regent mußte am 7. Juli 1859 von ber Beneigtheit Rapoleons jum Abichluffe eines Baffenftillftanbes, am 8., bag an biefem Tage Bevoll: machtigte ber friegführenden Beere in jener Frage in Billafranca gufammengefommen maren.

Gin Brief bes Generale p. Manteuffel an ben Rriegsminifter pom 9. Juli lagt ertennen, wie burch bie veranberte politifche Lage bie friegerifchen Abfichten bes Regenten beeinflußt murben:

Guere Ercelleng benachrichtige geborfamft, baft Geine Ronigliche Sobeit ber Bring-Regent gestern mit Guerer Excelleng barüber haben fprechen wollen, ob es bei ben jegigen Berhaltniffen, wo die ichleunige Rongentrirung ber Truppen boch nicht mehr ber hauptgwed fei, nicht angemeffen ericeine, wenn einzelne Truppentheile ben Bormarich in bie Rongentrirungsorte gu Lande anftatt mit ber Eisenbahn machten, und ob es nicht möglich fei, bag biese bann boch noch rechtzeitig vor bem Beginne ber Operationen bort anfamen. Wenn nun Geine Konigliche Dobeit ben Rugen bes Landmariches für bie Ausbildung ber Truppen und viele andere Bortheile, welche ein folder gemabren murbe, vollfommen anerfannten, jo gogen Allerhochft. biefelben boch auch in Betracht, welche Storungen folche Anordnungen in bie einmal getroffenen Gifenbahnarrangemente bringen tonnten, und ftellten Die Frage auf, ob, abgefeben von ben Gelbausgaben, Die unnut gemacht fein murben, wenn Menberungen eintraten, es nicht vielleicht gang unmöglich fein wurde, ohne gangliche Ungronung bervorgurufen, partielle Menberungen eintreten gu laffen.

Seine Ronigliche Sobeit wollen aber Guere Ercelleng bitten Die Sache in Ermagung au nehmen und Geiner Ronigliden Sobeit Bortrag und ebentuelle Borichlage bieruber ju machen.

Rach meiner Anficht liegt die Entscheibung wie Alles in bem politifchen

Musgangepuntte.

Aft die Absild, comtuell Witte Angult einzurlichen, is dern finish geinkreteren; will man demonstriere mie nur in tiester Zipslag an einen Krieg derten, will mach dem der die Absild die A

Botsbam, ben 9. Juli 1859.

E. Manteuffel.

Die infolge der Soltung Ochtereiche Breugen gegenüber und infolge der Baffenstüllfandsoerhandlungen für Breugen Deutschand nochwendigen mit tärichen Maßnachmen betyricht eine Deutschrift des Generals v. Beiges-Webt- Gie with wegen ihres Justammenhanges mit den Moltseichen Aufmarschoserschlagen ihre mit Bottlatte weitergageben:

#### Dromemoria

# über die infolge der neneften Ereigniffe nothig werdenden militarifchen Magregeln.

Berlin, ben 10. Juli 1859.

Anfolge bes nach bem Antage Braigens am Bunke gefolgten Erfelburges but Erine Koningliefe Hobeit ber Bring von Breitigen Megent bie Rougentritung des III. und V. Armeetorys bei Brantfurt a. M. und Mains, Jonis befongs des VIII. Armeetorys bei Triet und Cohletta, die bes VII. dei Glin und endlich des IV. Armeetorys bei Diffetborf Altergnabigit zu befelten armbi.

An diese Kongentriumg würden sich verm nicht andere politisie Swissensülle eingetreten wären, sernere militärische Wossersgeln haben anschliegen müssen, die in der Wobissistung des IL, VI. und I. Armestorpe und in dem Vorschieben des Garbelorps, des II. und VI. Rorps zu den bereitst am Masin und Riesein schenen Presussischen Teuppen schauben haben würden.

An biefe Aufftellung würde fich die Bierte Armee, aus bem VII. und VIII. Deutschen Bundesdorps gebildet, angeschloffen und ihre Stellung bei Raftatt ze. gefunden haben,

Diefe militärifden Dagregeln waren mit ben bierber gefenbeten Generalftabsoffigieren verabrebet und von ben betreffenden Deutiden Regierungen porläufig genehmigt worben. Das Berantommen bes IX, und X. Deutiden Bundestorps war in Betreff bes Gindoublirens in Die Breufischen Mariche augleich geregelt.

Unmittelbar nach bem Erlaß bes Allerhochften Befehls bezüglich ber Rongentration bes III., V. und IV. Armeeforps nach bem Rhein find inamifden zwei febr michtige Begebenbeiten eingetreten, welche bie gange politifche und militarifche Lage wefentlich alteriren und verfchieben:

1. Der zwifden Franfreich und Defterreich bis jum 15. Auguft abgeichloffene Baffenftillftand bebufs Ginleitung von Friebenspralimis

2. Der von Defterreich am Bunbe in Frantfurt unmittelbar gupor eingebrachte Antrag ber Aufftellung ber gangen Bunbesarmee und ber Ertheilung bes Oberbefehls über biefelbe an Geine Ronigliche Sobeit ben Bringen von Breufen, Regent.

Beibe eingetretenen Begebenheiten muffen auf Die von Breufen ferner

ju treffenben Dagregeln einen wefentlichen Ginflug ausüben. Bas ben Defterreichifden Antrag betrifft, fo ift berfelbe nichts Anderes als ein Contrecoup auf die Breufifche Altion und foll bas Mittel bieten bie bon Breugen gewonnene Stellung icon jest ju unterminiren, um fie im geeigneten Moment in die Luft ju fprengen und Defterreichs Ginflug auf bunbebrechtlicher Bafis volltommen ju fichern, b. b. Breugens Ginfluß gu paralpfiren. Der Defterreichijde Antrag mirb icon fest babin fubren bem ruber eingebrachten Breußischen Antrag die Spitze abzubrechen. Wahr-scheinlich wird ber hinzutritt bes IX. und X. Deutschen Bundestorps baburd unterbleiben und Breufen in feiner militarifden Stellung am Rhein

und Main ifolirt merben. Bas ben abgeschloffenen Baffenftillftand anbetrifft, fo ift ber babin führende, vom Raifer Rapoleon gestellte Antrag außerft geschidt formirt

worben und die Beit vortrefflich gewählt.

Um in Franfreich moglich ju bleiben, tonnte ber Raifer nicht wohl Bedingungen acceptiren, die ibm unter ber Preffion bedeutenber Beeresmaffen auferlegt wurden, beshalb bie Bahl bes Moments, ebe eine Breffion eingetreten ift. Außerbem beginnt für ihn erst jest in Italien ber schwierige Theil des Krieges, da die bis jest erreichten Ersolge nur glückliche Impromptus maren, welche ibm bie ichlechte Defterreichifche Beeresführung bot.

Unter folden Berhaltniffen und nach zwei Geiten bie Sand gur Berfohnung bieten, mit Defterreich fich ichnell einigen und Breugen gu ifoliren ift ein glangendes Refultat ber burch ben Raifer Napoleon ftets bewiesenen politifchen Rlugheit.

Breugens politifche und militarifche Lage ift baburch eine fehr belitate und bifficile geworben und jeber faliche Schritt pormarts ober rudwarts fann ibm bie allerbebenflichften Romplifationen bringen.

Es muß babei bemertt werben, bag England, felbft bei einem nicht gu erwartenden bestimmten Uebertritt ju uns, nur febr ichmache Birtung außern tam und wirb, und bag Ruflands Gulfe eine jebenfalls zu fpate fur bie hauptichlage ift, ba feine Rrafte gur Beit icon bem Raum nach mirfungslos fein muffen.

Defterreichs Rudfichtslofigfeit in ber Behandlung politifder Fragen uns gegenüber bat fich auch jest wieber glangend bewährt, indem es einen hoben

Offigier zu Unterhandlungen hierher senbet,\*) den befannten in der That seindseligen Autrog am Bunde ftellt und auch sofort, ohne zuworige Mittheilung an Breußen, mit dem Zeinde einen fünftwöchentlichen Boffenstifftand schliegt, um Friedensunterkandlungen anzubahnen.

Es fragt fich nun, wos bat Prenfien jest zu thun, um politisch forrett und sich und seinen, wenn auch widerwilligen und unsicheren Deutschen Berblindeten getreu zu bleiben, ofne sich Frankreich gegenüber mehr zu tom-

promittiren, als es bisher burch feine Attion geschehen ift?

Es icheint, bag juvorberft uns ber von Preufen gestellte und burch ben Bund am 25. v. Mts. jum Beidluß erhobene Antrag bie Bafis fur bas liefern fann, mas ju thun ift.

Preußen batte die Absidat zwei Armeeforps am Main aufzustellen und das VII. und VIII. Korps am Mein durch das IV. Korps zu verstärten Alle Einleitungen dazu sind vollendet, die Maricke angetreten. Dies Mah

regel wurde alfo in voller Musbehnung auszuführen fein.

Bollte man icon jest barüber hinausgeben, bas beißt ben Reft ber Armee mobilifiren und nachruden laffen, fo murbe bies eine Brovotation Frantreichs fein, hinter welcher eventuell ber Krieg ftebt und zwar ein Krieg ohne Bunbesgenoffen, ba Defterreich, wenn es fein Bortheil erheifcht, nicht bebentlich fein wurde feinen Rivalen gu opfern, und ba bie Deutschen Mittelund Aleinstaaten mahricheinlich fich unter allerlei Bormanben gurud gu gieben bemubt fein werben. Ginen folden Rrieg murbe man mobl nur fuhren, wenn er burch bie Umftanbe geboten mare, aber man murbe ibn nicht ohne 3med und Biel führen wollen. Frantreich gegenüber bat bas Borichieben breier Rorps - wenngleich unter anderen Berhaltniffen gebacht - boch nichts wefentlich Brovogirentes, weil ber Entidlug Breugens burd beffen Untrag beim Bunbe und ben gefaßten Bunbesbeichluß herbeigeführt worben ift, und bas Aufstellen biefer Rrafte feinen Rrieg gegen Frantreich anbeutet, bas man mit folden schwachen Kraften nicht angreifen wurde. Die Maß-regel halt sich also vorläufig im Charafter ber Defensive, aber sie ist von großem Bewicht und Ginfluß ben ichwantenben Deutiden Mittelftaaten gegenüber.

Bei ber Aussischung ber Bormarices ber brei Korps erfebt fich indef ein Bedenten bezüglich ber inneren Berhaltnisse unserer eigenen Armer: Dies besteht barin, baß die Landwehr bei dem Jahnen gebalten wird, bis die biplomatischen Berhandlungen zu einem Resultat gesührt haben, was lange Keit dwern fann.

Diergu ift Rolgenbes anguführen:

<sup>\*:</sup> Fetomaricall Fürft Winbischgrag weilte vom 3. bis 12. Juli 1859 gu Unter-

so wird dann eine tompatte Masse von sins Preußischen Krmeetorps vorstäusig ausreichend sein, in der Desensive ausgubalten, die die inzwischen nach zusübrenden Kräste es gestatten zur Offensive überzugesen und den Krieg

mit Aufbietung aller Rrafte gum Refultat gu führen.

Eden jett bie Lentweckt bis ju Robres einzieden zu laffen und beifen Abrets and dem Richt zu überne empfeht ih auf d. 68 erregt bies die allgemeine Mediumg segen die Broundburfeit unterer Kinne unter dien Bereinstellung im den dem der Schaffel und dem Bereinstellung der Schaffel und dem Bereinstellung der Schaffel und der Schaffe und der Schaffel und der Schaff

Es tann baber biesseits nur vringenb bestürwortet werden, daß in dem Allerhöchst besohlenn Bormarich des III., IV. und V. Armeetorps nichts geändert werde und daß größere Benrlaubungen erst vom Rhein aus ein-

treten mogen.

Setelbuersläublich fönnen bie am Main und Riein aufgestellten Rorps fich ber Bequemickheit wegen und um das kand nicht zu fehr zu belaften weiter außereiten, und das unter anderen Bechältniffen ins Auge gesaht Bortspieben des IV., VII. und VIII. Rorps an die Mofel fällt fort, bis auf Beiteres.

geg. v. Boigts-Rbes.

Am 11. Juli 1859 murbe General Arthunerfood Freihert v. Strangel, Gouverneur vom Erlin, vom Svint/Regentie benegling bie "obere Strangeling ber ober Hill. 1970. Strangeling bie schriftige bie "obere Strangeling in der bot Hill. 1970. Strangeling bie schriftige in der Bettellung vom Strangeling bie schriftige in der Bettellung vom Strangeling bie strangeling bie der Bettellung vom Strangeling bie strangeling bie der Bettellung vom Strangeling bie strangeling bie schriftige in der Bettellung vom Strangeling bie der Bettellung bie strangeling bie der Bettellung bie strangeling bie strangeling bie der Bettellung bie strangeling bie strangeling bie der Bettellung bie strangeling bie

Grenabier-Regiments, vor. Wrangel mablte am 12. Juli ersteren. \*) An diefem Lage traf inbeffen in Berlin über Mien die Nachricht von bem in Bildfranca abaeschlossenen Vraliminarfrieden ein und fand bierdurch der

Auftrag bes Gelbmarichalls feine Erledigung.

unticulo ver germanicipaule feine Crisquing.
Am 13. murben desfall die Generallommandos der Garbe, III. IV. V., V.
VIII. 13. murben desfall die Generallommandos der Garbe, III. IV. V., V.
VIII. 14. murben desfall die Generallom führen familie Führständige Generallom der Ropes give verfeien. Die Europen follen des die Generallom der Generallom der Generallom der Generallom des Generallom des Generallom des Generallom des Generallom des Generals der Generallom des Gene

Gine MUerhochfte Orbre vom 14. Juli beftimmte Folgenbes:

Auf ben Mir gehaltenen Bortrag bestimme Ich bierdurch, daß bie weitere Aussichfrung Meiner Orbre vom 4. Juli diese Jahres in Betreff der Kongentriung des III., IV. und V. Armeetorps unterbieben foll. Es haben

<sup>\*)</sup> In Anlage 2 Rr. 6 ift bie Lifte ber Generalftabsoffigiere und Abjutanten aufgenmmen, bie ber Beldmarichall Freiherr v. Wangel ju feinem Stade tommanbirt ju wiffen walnichte.

Berlin, ben 14. Juli 1859.

3m Ramen Gr. Majeftat bes Konigs. geg. Bilhelm Pring von Preußen, Regent.

ggg. v. Bonin.

In bas Rriegsminifterium.

Gine Allerhochste Ordre vom 16. Juli bestimmte, daß bei sammtlichen Truppentheilen, außer bei den mobilen Limientruppen des VII. und VIII. Armeelorps, Beurlaubungen sinttifinden fonnten.

Gin Armeebefehl von bemfelben Tage fagte:

Urmeebefebl.

An bem Augenthiefe, boğ ber Krieg preifem pieci großen umb benaddern Wädelen anderode, bed god bei Kriegsberrichied ber Arme angeberhent, um bie Wächtleilung zu noderen, medde bem Breißighen Glaund gestellt, der Bereicht, der benade gestellt, der Gestell

Colog Babelsberg, ben 16. Juli 1859.

geg. Bilbelm, Pring von Breugen, Regent,

Am 25. Juli befahl ber Pring-Regent Die Demobilmachung von fünf Armee-torps für ben 1. August:

wil ben Wit gefaltenen Betrag betitume 136, baß bas 60 derber, III.

IV., V., VII. und VIII. Attractore, founk bas 10. Parinatric-vilegament
bemobil gemadet urcten follen. Bär bas 60arbe, III., IV. und V. Attractore und bas 10. Zulanteri-te-Signaturi 1) keit 25 de jedtumit ber Zemnöls

foren und bas 10. Zulanteri-te-Signaturi 1) keit 25 de jedtumit ber Zemnöls

bes Zermins für bas VIII. und VIII. Attractores noch nortefalte. Die

Retragisfermation ber Attract ist jedech in bern nor Johnen vorgefdeldagen

<sup>\* |</sup> Beral, G. 123, Anm. \*\*\*)

Umsange einstweisen beigubehalten. Ich gebe Ihnen hiernach die weitere Beranlassung anbeim und werbe hinsichtlich der sich als nothwendig ergebenden Bersonalversangen speziese Bestimmungen treffen.

Chlog Babeleberg, ben 25. Juli 1859.

3m Namen Gr. Majestät bes Königs: gez. Wilhelm, Bring von Brengen, Regent.

Un ben Rriegsminifter.

gegengez. v. Bonin.

Am 28. Juli wurde alsbann die Demobilmachung des VII. und VIII. Korps ebenfalls für ben 1. Mugust Allerhächten Orts genehmigt

ebenfalls für den 1. August Allerhöchsen Orts genehmigt. Das Datum bes 28. Juli trägt auch ein Altenvernert des Ariegsministers v. Bonin, ohne den ein vollständiges Bild der Geschächte der Modisimachung 1859 nicht gewonnen würde, und der deshalb bier aufgenommen wird;\*)

#### Aftenvermerf.

Die anliegende Miterhödite Ordre vom 4. Juli d. 34. betreffend die Mobilmadung de 1. Jl. und V. 1 Armeedrops, hoden Geine Königide Hobeit der Fring-Negent auf den an jenem Zage von mit gedultene Borrag im Glabdhödig zu Boshdem mit der Befinmung zu vollighein gerubet, die der Aussildrung berfelden noch mit Seiner Königlichen Sochet dem Kriten zu Sochsusslern-Sigmaringen Midferpade nehmen follte.

Unter biefen Umpfinhen foßte ich en Entfehing ben Negarien zu bitten ich meiner Eleich zu entdeben. Das mit beilingsmie Seigha. "9) war zu biefen Rivede bereitis entworfen, wurder aber zurrüngsballen, inhem Seine Stenislisch Spokel und bie vom ben Ministen her betreitigen Neiglert, als von bem Jüritel zu der unternighen Neiglert, als von bem Jüritel vor auchterungs missegnischen Arten. De Geleinis, über ben Ministen ber unternigen Stenislen, über ben Ministen ber unternigen Stenislen, über ben Ministen ber unternigen der Stenislen unter Seiner Reinisten Deiet Norfein zum Auf zu beschlen germbten. Diet Sonielistung erfürste err Brün-Nessen mit ber Ertfürsung.

est in Sein bestimmter Bille genefien bet Meditandung bei L. L. und VI Armodenpis fren de Bibertjunde der Migright bei Stattsmitieriums an bieiem Zage zu beidelle und bie Arme fo gar fongentiren. de Term 10. Augnit bei Arme fo gar fongentiren. de Term 10. Augnit bei Arme fon genefiet bei der Genefie der Genefiet de

<sup>\*)</sup> Bergl. Militarifde Schriften Raifer Wilhelme bes Großen, G. 304. Ausgabe von 1897.

Der unmittelbar darauf erfolgte Friedensschluß führte zu dem am 25. Juli erlassenen Belest der Demobilmadung der mobilen Armeetorps, und am 28. Juli besahl Seine Königliche Hobbeit, dog die Allerhöchste Ordre vom 4. Juli mit der vorstebenden bistorischen Ertäuterung

Bu ben Aften bes Rriegeminifteriums genommen werben follte.

Berlin, ben 28. Juli 1859. Der Kriegeminifter

gez. b. Bonin.

Die im Eingange Diefes Aftenvermerfe ermagnte Orbre hatte folgenben Inhalt:

Botebam, ben 4. Juli 1859.

Im Ramen Gr. Majeftat bes Stonigs: gez. Wilhelm, Pring von Preugen, Regent.

Un ben Rriegeminifter.

gegengez. v. Bonin.

Beneral v. Moltte erhielt von ben getroffenen Anordnungen burch ben Rriegeminister Renntnig.

Diefer gob ihm außerbem durch Ukkerfendung der wie erwähnt zahlerich eingelauferen Einwerbungen gegen die Unteröringsprichläge am Mein und Main Gelegendeit, seine Ansichen über Anntonnements ausführlicher und unter Berulung auf die gemachten Erfahrungen sowie unter Bestügung einer Dentschrift derzusgenzie

# Mr. 43.

# An den Kriegsminifter General der Infanterie v. Bonin.

Berlin, ben 25. Juli 1859.

Euerer Excelleng remittire ich gang gehorsamft bie Anlagen bes gefälligen Schreibens vom 19. b. Mis.

Die Retlamationen gegen zu enge Kantonnements faffen nach meiner Anficht mehr bas Interesse ber Quartiergeber und die Bequemlichkeit ber Einquartierten als die militärische Nothwendigkeit ins Auge.

Bie Guerer Excelleng befannt, waren bie vorgeschlagenen Kantonnements burchaus auf nur furge Dauer berechnet.

In ben Rantonnements am Rhein follten bie Truppen nur ihre Rriegsformation bewirten und fobann felbft noch por bem Gintreffen ber ganbwebrfavallerie nach ber Dofel abruden. Die Quartiere waren baber nur mabrenb bes letten Tage ihrer Dauer vollftanbig belegt, Stabte wie Coln und Duffelborf maren gang frei gelaffen und tonnten von ben gulett eintreffenben Ecelons benutt werben. Die Rantonnements an ber Mofel und am Main bingegen waren folde, in welchen bie Truppen unmittelbar vom Jeinb angegriffen werben tonnten. Unter Berhaltniffen, wie fie zu erwarten ftanben, freilich nicht unter ben eingetretenen, mußten baber bie Quartiere bie Doglichfeit gewähren, fich wenigstens forpsweife in 24 Stunden au tongentriren

Gine weitere Ausbehnung nach Daggabe ber ftattfinbenben Umftanbe mußte ben an Ort und Stelle Rommanbirenben vorbehalten bleiben, wie bies in meinem Schreiben vom 17. Juni b. 38. auch ausbrudlich ausgeiprocen ift.

Rach meinem Dafürhalten baben bie Rantonnements ben Berbaltniffen entsprocen, unter welchen fie angeordnet murben. Sinfictlich ber babei maggebend gewesenen Grundfate und Erfahrungen gestatte ich mir auf bas beiliegenbe Memoire gang ergebenft Begug au nehmen,

Die bas Schreiben begleitenbe Dentidrift lautet:

# Nr. 44. Heber Kantonnements. \*)

Berlin, ben 22. Juli 1859.

Der Erfahrung gegenüber, bag von ben Civilbeborben in iebem Stalle auf Erleichterung ber Rantonnementslaft b. f. auf Ausbehnung ber Quartiere

\*) 3m Entwurfe gu biefer Dentichrift finbet fich nachftebenbe Ranbbemertung bes Mittanten bes Generals o. Moltte, Sauptmanns v. Muer;



"NB! Für bie Butunft. Rach munblichem Befehl Gr. Ercelleng bes herrn Chefs bes Generalftabes ber Armee find bei umfaffenben Rantonnementeanichlagen fünitig nur bie Grengen, auf benen bie Rorps aneinanberftogen, anjugeben. Bei Rantonnements furs oor Eröffnung ber Operationen ift ben Rorps oorgufchreiben bie außeren Grengen nach bem Grundian felbft feftgulegen, bas bas Rorps binnen 24 Stunben oerfammelt fein tann,

und zwar selten gang ohne Erfolg hingewirft wird, erscheint es zunächt im Allgemeinen rathsam dem ersten Boranschlage teine zu weiten Grenzen au Grunde zu segen.

Die Bestimmung bieser Grenzen ohne Berrifung ber betreffenden Geged tann nur nach einer abstratten Durchschnitesgadt und unter bem Borbebot etwaiger an Ort und Stelle sich als nöttig ergebender Kenderungen geschehn. Die Durchschnitesgadt von vier Mann für die Kamisse ist eine verfaltung

mäßig geringe, ba ber icon vor 40 Jahren von friegserfahrenen hoberen Offizieren aufgestellte Cat:

"baß wohlhabende Bauernhöfe bei verabreichter Berpflegung 10 bis 20 Mann Einquartierung febr aut zu tragen im Stande find"

beute, bei bem nach 44 Friedensjahren so bedeutend gestiegenen Bobistande, um so ficerer gilt, und de bie Durchschnittsgalt 4 nicht aussischließt, dog bie Ortschaften und Jamilien nach Berhältniß ihrer Bobistadenkeit stärter oder ichwächer betegt werden, als jene Jabl angiet.

Unter Boraustiquumg krifer Knorbunung — welche bei jeder Kantomitumg Nika greitje - reichien es flustfolte ber Mödfich enligfundt. Schlagherighti (oveit Richnung zu tragen, als diesjeits gefdechen ist, und darf die Bedauptung der Giellichferbere, die die Zurtsfightirischeft dem eine Wahm für die Fenerstellt eine Utelerfalbung involute, als nicht begründer angestem verbert.

Die Angahl ber Zeuerstellen ift nach ben ftatiftisch barüber allgemein geltenben Sähen berechnet worben und find lotale Abweichungen hiervon allerbings möglich, mit Midficht barauf wurden die großen Städte gur Aushalfe gang frei gelaffen.

Annonnementsanfdlage werben immer mur an Ort und Gelie beratig im Delail ju enwerien fein, doh die Moglischei der fritten Durchsstemun völlig gesichert erscheint; die gange Armee undsstende Anschlage komen immer mur als eine Ueberschie en bloo getten und wurden diestleden auch mur in beieme Ginne ausgestellt.

- Bei Bestiehung ber biefer En bloc-Beranichlagung ju Grunde gu legenben Durchschnittszahl wurde von folgenben Boraussehungen ausgegangen:
  - 1. baß bie Truppen halbe Magazinalverpflegung erhielten;
- 2. daß die Truppen allerhöchstens brei Wochen in den Quartieren an der Mofel blieben — die Quartiere am Rhein füllten sich erst mit Andunft des letzen Eckelons;
- 3. daß vor dem Beginn der Operationen noch weitere Korps herangezogen würden;

- 4. bağ von den Kantonnements aus sojort zu entiğetidenden Operationen überzugeben fei, für die es hödift nachtbeilig gewesen wöre, die Korps von 10 bis 15 Meilen von einander entfernt liegenden Orten aus die Vormäriche beginnen zu lassen.
- 5. bag ein überrafchenber Angriff ber binnen fürzefter Beit zu verfammeinden Dofel-Armee febr möglich ericien.

Mir biefe Richtschien frynchen dagsgan ben Kantommennte bie gemößinke, im Brieben gerbrudliche weiter Musbehung on 1 bis 2 Monn für bie Zeuerstelle zu geben, bei welcher Durchschnitzigast brei Ropps in örmeren Gegendene einem Raum vom mindeltens Die 30 Weiten einmelmen weiten. Der burch friegerfehren Kuteren geftellen Zeuerstellung, absig bie Arme vor bern Zeinbe in einem Zoge zu fongantiren sein muße, bei bie Arme vor bern Zeinbe in einem Zoge zu fongantiren sein muße, konnte burch eine Gede Ausbehaung ber Rautomannenns (und beren Erweiterung Biefigens wohrscheinlich nicht minder Auspruch erhoben sein würke) nicht mehr genügt werben.

Allerbings berührerten sich die Berchstussje balle; die früher erwartete, ungestumt und kontinuirtich durchgesicherte Kongentration der Armee an der Gerags dechus Germarssies som nicht fatt; est raden nach der Bereinigung des VII. Korps dei Edin lange Baufen ein, welche die Kantonnementslaß vergrößerten und die Austriere überhaupt zu Bestehensquariertem stempleten, und erkonstand inner Ausgenartschaft diemer vorzustenden einer Kongentracion dimmen 2d. Emmehr niem Riche Merch vorzustenden.

Bei Aufstellung ber betreffenben Entwürfe war dies Alles noch nicht vorherzusehen; sonst wären die Kantonnements allerdings ausgedehnter angeordnet worden.

Alle über Kantonnements vor dem Feinde vorliegenden Erfahrungen und die darüber von den betreffenden Militärichrifitellern aufgestellten Grundfahe geben die Regeln an die Sand:

- 1. bag es rathfam fei, furg por bem Beginn ber Operationen enge Rantonnements gu begieben;

burfen bie aufgestellten Kantonnements in ber That "ausgebehnt" genamt werben.

Am Johr 1316 fantomirte die kondinirte Gngliss-Rickerlandiss-Frunslisse Armer and der Durchsschittigsch von 3 die 4 Mann auf die Genestelle, die Offisierwartiere nicht mit eingerechtet, sieden Wossen lang bei halber Waggainnderepstegung an der Sambre, Wassa und Schelde. Wenn hierin freisse die Gebutende Leistung der Gegent lag, so sie der gleichen eten im Ernstoll nicht zu vernneben. Bet den sier zu machenden allgemeinen Beranisslagungen mußte indes der Ernsfall unbedingt zu Grunde gelegt werden, da die Mickellen Golgen sie ergeben sonnten, wenn berschle eintrat, dosse de karus gerechtet wer.

Das Portlick Sterps (aussicht Michtembattanten um Trains 1001 Offlijter. 37 738 Mann um Söd Pierrich (au falls) are bem Bieberaussbruch ber Seinbesteind bei Seinbesteind bei Seinbestein bei Seinbestein Die Beinbestein Die Beinbestein Die Beinbestein Steinbestein Leiten der Vorliegender erfligielten Ausweise nie das der bei der Vorliegender Westlerungslift und einfal. Jämmtlicher im Nagen liegenden Gabte etwo 11 000 Jeureftlicht perzeifentiern. Das Sterps lag alle mindeften nach der Wurschligtistigsfie die die Beinbestein der der Derfährlitägsfie die Stelle Bann auf die Feuerftelle, wahrscheinlicher aber 5 616 6 Wann auf die Stelle.

Diefen Thatjachen gegenüber und nach ber Meinung ber barüber prechenden zuverläffigen Autoren tann bemnach biebfeits nach wie vor nur als Grundfach festgebalten werben:

"die Anntomennetts turz vor Eröffnung ber Operationen nicht ausgebechnter als 4 bis 5 Mann auf die Zeuerstelle anzuredenen, da in solchen Zeiten das bereits oben angejührte friegerische Innterfinischt mehr erlaubt die Schauung des Landes und die dezumen Machtung der Verlächt in dern dem Maße zu berücksichtigen, wie im Frieden mit Wecht geschiebt.

Eine solche Durchschnittsgabl bedingt für ein Armeelorps immer schon einen Raum von 4 bis 6 Meilen Durchmesser meh erlaubt daßer nach serben bis Kongentration binnen 24 Erunden, wedse bei einer nach weitläussigeren Einquartierung soft immer ummöglich sein wirk."

Die Unnahme biefer Durchidnittsjahl als Regel ichlieft nicht aus:

1. bag bie wohlhabenben Bauernhofe ftarter als biefe Bahl angiebt, beansprucht werben, um arme Sausterfamilien in eben bem Grabe geringer

au belahen. Mire burch bief Anerdwung (fei der man nach 44 Friedensjahren um so breister verschöften kann) wirde des ausgaßere Feldlichen jewes Kaumenmäßlich, wogsgen die Amadime der Durchssmitigsgli 4 bis 5 Wann als Warfmum, in der Art, dos siehlt wohlssohnen Educrenfosse nicht über dies Wosh sinnas belegt werden, jedesmal den betressenten Raum als zu enge ersischenen lässen wird der der der der der der der der der 3 Wann als Durchsshirt berechtet und die Civilsehörten bies 2 oder 3 Wann als Warimm bestrachten:

2. daß bei lofal bervortretenden anormalen Berhällnissen, weiche fich bei einer Beranschagen gen bloc nothwendig der Bertässichtigung entzieben, nach ber Retognoszirung an Ort und Setelle bieinigen Mobistationen des Boranssischungen eintreten, die durch der Umftände geboten eriseinen.

Die Rorps haben hieruber ju bestimmen und Bericht einzusenben.

Die Mobismadumgsteit des Agired 1859 hatte somit ichr ichreiche frichtungen in ber Unterferingung der Arupen gedröch, doggen nur ichr weinig in der production gedröch, doggen nur ichr weinig in der gerichtliche Muskungung der Elfendohnen für die Arupendesscheite und auch gieren vormatr zu gleichten, waren auf Verendlügung des Generales z. Mollte im Juli Generalflabsbesschierte und Frankreich zur Beobachtung der Mittansporte des Franksschieden Vereie entfandt worden.

Die Demobilmachung bes Preußischen Generalftabes erfolgte wie bie ber Truppen am 1. Muguft 1859.

# Betrachtungen über den künftigen Rriegsplau gegen Frankreich. Bom General Carl v. Claufewig.

(3m Berbft 1830 bearbeitet.)

Fac lange Belgien bem Könige ber Nieberlande und folglich ben gegen generteich verbinderen Mödeten angelörte, gad es keinen besseren Derationse plan gegen Frantreich, als wie er sich 1815 von selbst genach fan, nämitel mit der Hauptmacht auf der Belgissen Gerenze, etwa an der Samtre, aufgutteten und einen furgen und höftliche Geb gas und Baris zu fun.

"Die Criercrider und die Gibboutifon Tumpen wören jich bei beiter Zuptrauch jederrich beimben bench: jie bätter betwegen im Irlandisch Deretainen in der Bichtung auf Volkringen machen und als ein greiße Gedenber bereiter mit her Bichtung auf Volkringen machen und als ein greiße Gedenber bereiter mit der Bedenberuchte und bem Betig ber Bedagischen Betungen, auf der Unterführung einer Beiteldet 1000 Mann fartem Bieterfalmößen Armen und vonstellte auch den Gegen bei den gestellt der Bedagischen Betungen, auf der Unterführung einer eine der eine Betig bei den entwerber untfüg ung Franzischen Schweiter auch den Schweiter auch der Bedagischen Bedagisch und der Bedagischen Bedagisch und der Bedagische Bedagisch und der Bedagische Bedagischen Bei deben mitt, no mat ein Gragisties Lijfelsper vor der Dumb nicht auch erfent mit, necht ein Gragisties Lijfelsper vor der Dumb nicht auch eine Bedagische Bedagische Bedagisch der Bedagische Bedagisc

Dies fiftert natürlich zu ber Frage, ob es nun nicht besser ist, daß bei Berführbeten, vorenturet im bie Gersstumate ber einem Arbugos mus Preußen, Deiterreid, ber Deutste Bund und Holland zu verstehen find, ihre Wacht in Deutstädisch mohiglicht zu einer großen Armee auf einem Buntt vereinigten, ber nur in ber Witte bes gangen Kriegstskaters gesight werben mitiste und icu auf ber lutte bem Watten auch Wesp fallen mirte, und wir beiter ver-

einigten Macht eine Offensive auf Frankreich zu unternehmen. Wir fragen nun, was tann mit einer folden großen Centralmaffe

182 Anlage 1.

Dan bat von ber Frangofifden Grenge bis Baris über 50 Deilen, jum Theil burd ungunftige Wegenben gurudgulegen, bie Seftungen Det und Berbun zu paffiren. Diebenbofen auf wenige Deilen rechts liegen zu laffen. Strafburg und Bfalgburg aber fo in ber linten Rlante, baf fie bie Berbindungelinien nach Landau, Mannheim, Maing ftart bedroben. Die Folge ift, baß alle biefe Blage eingeschloffen ober in Refpett gehalten werben muffen, das Land findet man wahricheinlich mehr ober weniger unter den Waffen und Paris selbst, das Objekt der ganzen Unternehmung, vor welchem man nur mit febr geichwachten Rraften antommen tann, barf nicht ohne Biberftandefabigfeit gebacht werben, wenn es auch nur burd eine Urmee gefcunt wirb, Die unter feinen Dauern lagert. Das Alles laft fic nicht burch bie Rraft eines gewöhnlichen Gieges ober einer magigen Ueberlegenbeit befeitigen, und bie Ginnahme von Baris muß alfo unter folden Umftanben als febr unwahricheinlich angeseben werben, und fo murbe man alfo ohne ftraflichen Leichtfinn feine Unternehmung auch nicht barauf richten tonnen. Gine Offenfive, welche por ben Thoren ber Stadt umbreben mußte ober fie gar nicht einmal erreicht, wurde mit einem Rudjug endigen und biefer gar ju leicht einen totalen Umidmung ber Begebenbeiten berbeiführen, fo bag man fich eben nicht zu munbern batte, wenn bie Berbunbeten baburd bis uber ben Rhein gurudgefchleubert wurden.

Bwifden Baris und ber Brenge giebt es feine Station, auf ber man mit Bortheil Balt maden, b. b. in welcher man eine vertheibigenbe Aufftellung nehmen fonnte, bie nicht viel ichmacher mare als bie ursprungliche in Deutschland. Die Eroberung eines felbit bebeutenben Blates 3. B. von Det, murbe, wenn fie wirflich gelange, in biefer Begiebung noch wenig beifen, weil man boch immer von feindlichen Plagen umgeben bliebe und ber gange Angriff eine in ein weites feindliches und bewaffnetes laub porgetriebene Spite bilben murbe. In einer folden Lage murben bie uns brudenben ftrategifden Rad. theile und Schwierigfeiten ben feinbliden Sieg porbereiten und mabrideinlich machen; ber Bortbeil, eine feinbliche Broving eine Reit lang inne gehabt gu haben, fonnte alfo theuer erfauft werben.

Diefe Betrachtungen befommen ein viel boberes Gewicht, wenn man an bie Ratur bes Deeres und feine Guhrung bentt, mit welchem wir es bier gu thun haben. Geborte basfelbe Ginem Berren, mare es in Gine Sand gegeben, Die es mit Talent und Entichloffenheit brauchte, fo ließe fich eber ein fiffner Blan rechtfertigen. Allein bas Deutiche Deer wurde eine Bunbesarmee fein, aus Breugen, Defterreichern, Burttembergern zc. jufammengefett, vielleicht nicht einmal unter bie absolute Gewalt eines Relbberrn, welcher etwas Grokes leiften foll und bas Bertrauen feines Beeres finben muß; benn ein folder Bunbesgeneral bat es mit vielen herren gu thun.

Unter biefen Umftanben mare es mobl eine an bie Thorbeit grenzenbe Unflarbeit, wenn man von einer vereinigten Sauptmacht große burchgreifenbe

Erfolge erwarten wollte.

Run tritt aber eine neue Betrachtung bingu, welche mit ber offenfiven Dhnmacht einer großen Centralmaffe in Wechfelwirtung ftebt. Denten wir fie uns nämlich in ber Ditte bes Deutschen Kriegstbeaters, alfo von Daing und Mannheim ausgebend und gegen Lothringen gerichtet, fo fallt in bie Augen, daß dadurch Sübdentschland zwar einigermaßen gelchützt sein wird, wiewohl doch nicht unmittelbar gedeck, daß hingegen das ganze Land jenseit ber Mofel und langs bes Rheins bis Cleve binab ben feindlichen Ginfallen. namentlich ber Belgier, offen lage, baß felbft Streifzuge in bie biesfeitigen

Rheinprovingen vorfommen tonnten. Wenn man nun bebenft, daß man von ben Gubbeutiden Staaten ichmerlich je erhalten wird Schmaben ohne bebeutenbe Streitfrafte gu laffen, obgleich basfelbe burch bie Stellung ber hauptarmee gegen Lothringen gewiffermagen flantirt wirb, fo ift naturlich von Breugen noch viel weniger zu verlangen, bag es feine fammtlichen Rheinprovingen preisgeben foll, Die burch eine folde Stellung ber Sauptarmee auch nicht einmal indirett geschütt wurden. Denn wie ftart und gludlich man auch bie feindliche Dacht an ber Saar in ihrem Schwerpuntte trafe, wie entichieben biefer Stoß auch alle Frangofifden Geitentorpe mit fich fortreigen mußte, niemals murbe man verhuten tonnen, bag bie übermuthigen und leidenschaftlichen Belgier ihre Streitfräste zur völligen Ausplünderung benutzen und, da gerade die reichsten Sidde Jülich und Eleve ihnen am gelegentlichsen wären, so würde der materiell: Schade für die ganze Artigeführung febr bedeutend fein, ber nachtheilige Ginbrud aber mare burch nichts gut zu machen. Bebenft man biefe Umftanbe, fo ift nichts gewagter, als bag Die Bereinigung ber Sauptmacht in ber Mitte bes Deutschen Kriegstheaters nicht nur bie Mufftellung febr bebeutenber Rorps auf bem rechten und linten Blugel besfelben, fonbern auch eine beständige angftliche Rudficht auf biefe Rebenmaffen gur Folge haben murbe, und bamit mare es benn gum zweiten Dale ausgesprochen, bag von biefer fo vereinigten hauptfraft nicht Großes au Stanbe gebracht werben tann. Gine Dacht, Die icon nicht recht weiß, mas fie unternehmen foll, bie aber nie folde Erfolge vorausfieht, bag baburd alle Berlufte, bie fie anbermarts erleibet, wieber eingebracht werben, eine fo gestellte Hauptmacht muß von haus aus auf die genugende Dedung ber feitmarts liegenben Theile bebacht fein; baburd wird fie aber in ihrem offenfiven Bringip von Reuem gefcwacht.

Benn wir alfo, felbft fur eine gang vereinigte hauptmacht, eine Offenfive auf Baris nicht von vorn berein fur gulaffig halten tonnen, und wenn wir in Lothringen feinen paffenben Gegenftand von untergeordneter Offenfive fanben, fo fragt es fich, ob es überhaupt feinen folden giebt, und bei biefer Frage muß uns Belgien fogleich einfallen. Folgenbe Grunde fprechen bafür

basfelbe zum Sauptgegenftanbe bes Angriffs zu machen.

1. Diefes Land von mäßiger Große und großen Gulfsquellen ift von Solland und Deutschland umfaßt; es bilbet alfo nach feiner Eroberung bie barin aufgestellte Dacht feine in ein weites feinbliches Webiet porgefcobene Spite und besmegen tann biefe Eroberung auch unter gewöhnlichen Berbaltniffen und auf bie Dauer behanptet werben. Die Stimmung in Belgien, wenn fie auch beim erften Abfall noch fo leibenschaftlich und feindselig mar, ift bod nicht ohne Parteiung, namentlich burfte in Antwerpen und Gent ein politifcher Umidwung in biefer Begiebung nabe fein, auch bies murbe bie Behauptung erleichtern.

2. Alle biefe Umftanbe tragen naturlich auch bei bie Groberung besfelben zu erleichtern. Die Franzosen mögen sich noch so stark in Belgien auf-stellen, so würden sie in ihren Berhältnissen dort immer schwächer sein wie mitten in ihrem eigenen Lande. Dat man fich zum herrn ber Maas bis zum Einfluß ber Sambre gemacht, jo tann man die Eroberung Belgiens im Befentlichen als geichehen betrachten; benn wenn auch bie langs ber Grenze in geraber Linie liegenben Jeftungen Mons, Tournai, Courtrai zc. noch nicht in ben Sanben ber Berbunbeten fint, fo tonnen biefe fich boch in Belgien behaupten. Un ber Daas aber ift Benlo, Luttid und Ramur gu nehmen, wovon nur bie Lettere einen langeren Biberftanb thun murbe.

Anlage 1. 184

Bir glauben alfo, bag wenn bie Baffen ber Berbundeten irgend mo einen Gieg erringen tonnen, und biefer muß bei jeber offensiven Abficht nothwendig vorausgefest werben, biefer Gieg in ber Eroberung Belgiens bas

leichtefte und am meiften geficherte Refultat geben murbe.

3. Diefes Band ift ber eigentliche Gegenstand bes Rrieges. Es ift febr viel werth, bag man fich im Rriege gleich in Boffeg fegen tann. Erobert man andere Provingen, Die man nicht behalten tann, Die beim Frieden erft als Equivalente geltend gemacht werben follen, fo gehört viel mehr friegerifches und politifches Hebergewicht bagu, um feinen Bwed gu erreichen, als wenn man fcon hat, was man forbert. Go ift Friedrich ber Große gum rechtlichen Befit von Schleffen getommen; feine Rrafte wurden fcwerlich bingereicht baben, wenn er bies ganb an ber Donau ober in Bobmen batte erobern follen.

4. Durch ben Angriff Belgiens murben zugleich biejenigen Rheinlanter gebedt, bie am meiften bebroht find, und um fo mehr gang Rorbbeutschland, mas babinter liegt.

5. Durch einen Angriff auf Belgien tonnen bie Sollanbifden Streitfrafte gu ihrer vollen Birtfamteit gebracht werben, bie fonft in ihren Seftungen und zwifden ihren Baffern figen und fcwerlich etwas fur die gemeinfame Sade thun wurben.

6. Bir haben fcon gefagt, bag bie in Belgien berrichenbe Barteiuma bie Eroberung und ben Befig biefes ganbes erleichtern murbe; es ift aber bas hervorrufen biefer Barteiung, bas Beleben ber Dranifch-Gefinnten ein fo wichtiger Wegenstand, bag er an fich einen viel geltenben Grund fur ben

Angriff Belgiens ausmacht.

7. Gollte noch eine Mitwirfung ber Englander in biefem Rriege au gablen fein, fo wurbe fie baburd erleichtert.

Dit biefer Offenfive auf Belgien ift nun freilich bie Theilung ber berbunbeten Dacht in gwei große Dauptmaffen ausgesprochen, nämlich in eine Rord- und Gubbeutide. Die Erfte aus ber Breufifden Armee, bem IX. und X. Bunbestorps bestebenb, ift bei ber Groberung Belgiens naber betheiligt; bie andere aus bem VII, und VIII. Bundestorps und berjemgen Defterreichifden Streitfraft beftebend, welche biefe Dacht in ihren jegigen Berbaltniffen für Deutschland bestimmen fann, bat ein naberes Sentereffe ben Rhein von Maing aufmarts und baburd Gubbeutichland gu beden. Nordbeutiche Macht wefentlich offenfiv, fo ift die Sudbeutiche wefentlich befenfio, welches aber nicht ausschließt, daß sie nebenhin im Sinne einer Diverfion gegen Franfreich wirte, wenn fie fich bagu ftart genug fieht.

Durch biefe Trennung in zwei große hauptmaffen wird bie 3bee einer großen Bunbesarmee freilich gerftort. Allein biefe, in vielfacher Rudficht an fich icon unnatürliche 3bee fonnte immer nur als eine porlaufige betrachtet werben, welche von ben reellen Beburfniffen bes Augenblide bas Bejet an-

nehmen mußte.

Die Bereinigung ber gangen Dacht auf einen Buntt ift in ber Strategie immer biejenige Form, von welcher man ausgehen muß, weil es bie einsachste und natürlichste ift, und von ber man gerade so weit abweichen muß, als es burch bie Umstände geboten wird. Darum haben wir uns anfangs bei bem Gebanten einer großen Centralmaffe fo lange verweilt.

Da wir aber eben babei gefeben baben, bag fie nichts Benugendes leiften tann, fo ift bie Theilung baburd geboten. Die Form eines großen Deutiden Bunbesbeeres murbe aber, weit entfernt für bie Bereinigung gu beftimmen,

Donner, Gorgle

vielmehr für bie Trennung bestimmen muffen. Da Defterreich und Breufen ju biefem Bunbesheere eine fo bebeutenbe Dacht ftellen follen, bag ihre anberweitige felbftanbige Birtfamteit in Deutschland bei Defterreich gang aufgehoben, bei Breugen gu einer fefundaren berabgefest mirb, fo beift bie Bilbung einer folden Bunbesarmee weiter nichts, als an bie Stelle zweier Staatseinheiten wie Defterreich und Breugen eine Rongregation, wie ber Bund es ift, ftellen, mas mahrlich nicht geeignet ift bas friegerifche Sanbeln au fteigern.

Aft ber Bund in zwei große Maffen getrennt, fo berricht natürlich in ber einen Breugen, in ber anderen Desterreich vor, und find fie beibe auf Briegstheater angewiefen, wo fie ihre natürlichen Interessen ju vertreten haben, fo wird es bem Gangen nicht an einer gewiffen Ginheit bes Sandelns und an zwedmäßiger und fraftiger Thatigfeit feblen.

3m vereinigten Bunbesheer wurden fich Defterreich und Breufien gegenfeitig neutralifiren und ber Gelbherr, welcher an ber Spige bes Bangen ftanbe, murbe nicht miffen, mo er eigentlich feinen Stuppuntt ju fuchen batte.

Der an fich febr große Rachtheil einer Theilung feiner Dacht ift bier es weniger. Die Offenfive, welche in gewöhnlichen Fallen baburch geschwächt wird, wird bier erft burch bie Theilung moglich; Die Gefahr, welche bie Theilung in ber Defensive bringt, ift hauptfachlich bann febr groß, wenn Alles von einem Kernpuntt abhängig ift, gegen welchen ber Beind feine Rrafte vereinigen und in welchem er alles Uebrige mit befiegen tann. Die beiben großen Maffen, welche ben Frangofen entgegengestellt werben, gehören nicht Ginem herrn, fie beden nicht ein und basfelbe Objett, fonbern ibre Lanber, ihre hauptstäbte, ihre Bafen liegen in ercentrifden Richtungen weit auseinander. Dies Alles macht, bag ein noch fo glangenber Stog ber feinblichen Macht gegen eine biefer Dauptmaffen bie andere nie in bem Dage mittrifft, bag auch fur fie baburch eine Sauptenticheibung gefallen mare. Ueberhaupt ift bie weite Glache ber gegen Frantreich verbundeten ganber eine unüberwindliche Schwierigfeit fur basfelbe fie je fo niebergumerfen, bag ibnen bie Friedensbedingungen vorgefdrieben werben tonnten, wie bas in ben Bonapartifden Rriegen vortommt.

Wir finden alfo biefe Theilung ber verbundeten Dacht in zwei große Maffen von ber einen Seite von ben Umftanben geboten, von ber anberen wenig bebentlich, und bies um fo weniger, als bie Stellung berfelben nach ihren natürlichen Intereffen ftattfinden wird, welches bei allen Roalitions-friegen eine so große Sauptfache ist.

Es ift eine Gigenthumlichteit bes Revolutionsfrieges, bag bie natürliche Stellung ber Rrafte in mancher Begiebung vertebrt worben war. Die Breugen in ben Bogefen hatten fein großes Intereffe Burmfer in ber Bertheibigung ber Lauterburger und Beifenburger Linien au unterftugen und bie Defterreicher, nachbem fie einmal ben Webanten gefaßt batten bie Rieberlanbe aufzugeben, fümmerten fich wenig barum, ob bas Breugifche Beftfalen baburd in Gefahr tam.

Go wie fich bie Stellung ber Streitfrafte jest macht, wirb geber fur feinen Berb fechten und baraus wird bie nothige Rraft und Thatigfeit bes

Bangen am ficherften bervorgeben.

Eine fernerweitige Theilung ber Macht aber icheint weber burch bie Umftanbe geboten noch ohne Befahr zu fein.

Wenn man nämlich eine britte Sauptmaffe bilben und an ber oberen Mofel bei Erier ober bei Luremburg auftreten laffen wollte, jo tonnte bies

Si ft eine sein zumöhnliche, ober auf nichts gegründete Ausläum biefer dem des Briefens eine eigentlimische Archt zugudseiten. Miert ber in ihrer Natur liegenden geringen Wettung bat sie meistens nedember noch der Nachtieft, dog sie Krüsste unter bei bei den genich dieten, wie biere namentlich mit dem Zbeil der Bolldsenuffnung der Ball sein würte, der badurch mit dem Trienrischen Alt in Berchfung gefest würde.

Soll aber die Auffiellung einer beiten großen Masse aber oberen Woles haupstächlich burch die Nochwendigkeit motiviret vereben sich im Bestig seiner Gegend zu erhalten, so muß man fragen, was der Zeind in diese Gegend und von bereiteben aus thun fann, wenn nichts als ein tleines Beodatunasfords belesst in bei der

1. Er tann Luremburg und Saarlouis belagern.

Diefer lettere Plat ift von ben Rieberlanden zu entlegen, um bei feiner geringen Rapagität und mäßigen Wiberstandssätigfeit auf einen Entsat wer bager rechnen zu können.

Doggem liegt er auf bem Kriegstschete ber Sidbeutischen Krimer, im Jal beb biefe begiebe auf bem linten Wichtunger aufflesse. Ben ihr alle fann und nung ber Eriag am natürlichen ausgeben. Biere ober auch drauf icht zu rechnen, fo if Coarlouis in feiner gannen Bedeutung, zu umpflesse, um für die Siderung bestelben sich eine Siderung bestelben sich eine Siderung bestelben sich eine Siderung bestelben sich in unangemessen Bereitung, aum nicht gestelben zu bereicken.

Sanz anders ift es mit Lucemburg. Diefer Plat ift fehr wichtig, allein er ist auch von einer folden Stärte, daß man auf einen Widerstand von zwei die drei Monaten rechnen kann; es wird also, wo man sich auch mit der Pauprmacht bestudent, nie an Zeit seilen ihn zu entstehen.

Ein miljen bier bemerken, daß in einem Kriege, ber mit großer Energie griffett wird, wo es fis dam großer Entsgebengen sonbeit, es fir ben Berethribger i folt wichtig fit, leine felten Pülipe jar wirftlichen Birfantit ist bei geren bei ein eine Felte per bei der bei der

als ein Bortbeil zu betrachten. Man forge nur fur eine ftarte Befagung, bamit bie miberfpenftigen Einwohner ber Bertheibigung nicht ichaben tonnen,

2. Wenn ber Reind eine Andafion gegen ben Abein bin nehme.

Dier bat er zwei unfruchtbare Striche, Die Gifel und ben Bungrud gu burchgieben, beren augenblidlicher Befit ibm feine fonberlichen Bortbeile gemabren wurde und am Ende biefer Striche findet er eine der größten und ftartsten Festungen, namlich Cobsenz. Daß man um den Berluft bieses Blates noch weniger beforgt fein barf, als um ben von guremburg, fpringt in Die Mugen.

Man tann alfo nicht fagen, bag ber Feinb, mabrent wir Belgien gu erobern fuchen, an ber Mofel folde Dinge ausrichten fonnte, bie uns fene Er-

oberung theuer begablen ließen,

Geben wir von allen übrigen Berbaltniffen ab und vergleichen blos ben Biberftand ber Jeftungen, fo ift mohl nicht zweifelhaft, bag Luremburg langer wiberfteben wird als Benlo und Luttid und Cobleng langer als Ramur. Bir werben alio bie Offenfipe bes Reindes an ber Dlofel burch bie unfrige in Belgien leicht überbieten tonnen und bies um fo mehr, ale bie Grenge Belgiens nur 30 Meilen von Paris, ber Rhein aber 80 von Berlin ift, und werben, wenn wir nichts Namhaftes an ber Mofel haben, ben ungeheuren Bortheil genießen in Belgien ben Baffenerfolg burd unfere Ueberslegenheit ungweifelhaft zu machen. Bir werben in Belgien burch unfere Uebers legenheit einen jebenfalls febr bebeutenben Theil feiner Dacht ichlagen. mabrent er an ber Mofel mit ber feinigen einen guftbieb thun wirb.

Belgien und bie Dofel haben, wenn man fie auch als zwei gesonberte Rriegstheater benten will, bod nur einen gemeinschaftlichen Schwerpuntt; benn bie Streitfrafte, Die bort auftreten, geboren einem herrn, nämlich auf ber einen Seite Frantreich, auf ber anbern Breugen, fie beden beibe ein und benfelben Sauptgegenftant, Rorbfranfreich mit Baris auf ber einen, Rorbbeutichland auf ber anberen Geite; mas Großes und Durchgreifenbes auf ber einen gefdieht, entideibet auf ber anberen mit. Bare es nun ausgemacht, baft Belgien bas entideibenbere, wichtigere ber beiben Rriegstheater mare, in bem fic ber Comerpuntt wirflich befanbe, fo murbe es auch nur barauf an-

tommen feine gange Rraft gegen biefen Schwerpunft gu richten.

Bir glauben nun fcon gezeigt zu haben, bag jene Borausfetung in Begiebung auf bas Rriegstheater wirflich ftattfinbet, allein ber Schwerpuntt einer feindlichen Rriegsmacht bangt nicht blos von ben Berbaltniffen bes Ariegstheaters ab, fonbern er liegt hauptfachlich in ber hauptmaffe ber Streitfrafte. Satten bie Frangofen feinen Mann in Belgien und tamen mit einer großen hauptarmee bie Dofel herunter, fo hatte man fehr Unrecht, ben Schwerpuntt bes feindlichen Wiberftanbes in Belgien ju fuchen, er lage in jener Urmee, gegen biefe mußten wir, infofern es uns um einen Gieg gu thun ift, unfere gefammelte Dacht richten.

In Rriegen großer Entideibungen aber giebt es ohne Gleg feine Offen-Belgien ift alfo nur ale ber Comerpuntt ber feindlichen Dacht gu betrachten, infofern bort eine feindliche Streitmacht gu bestegen ift, sonft wurten wir bort einer Eroberung nachgeben, bie ber Zeinb zwar burch Eroberungen an ber Dofel und bem Ribein nicht rudgangig machen ober vergelten fonnte, bie aber immer ben Rachtheil batte ihrer eigentlichen Grundlage gu ents bebren, nämlich eines tuchtigen Gieges, und bie barum ichwerlich gelingen ober von Dauer fein murbe.

Es ift taum zu bezweifeln, bag bie Frangofen ben Krieg bamit anfangen

werben Belgien mit ihren Truppen zu überschwemmen, und es fcheint, bag bie Beitungenachrichten ichon jest bie Borbereitungen bagu andeuten. Der Rall, mit welchem wir uns aber als mit einem moglichen beschäftigt baben, ift also nicht zu erwarten, allein wir find auf ihn geführt worden burch bie Begriffe, welche wir mit bem Schwerpuntt ber feinblichen Dacht verbinben. gegen ben wir unfere tongentrirte Rraft verwenden wollen. Wenn wir alfo fagen, wir wollen biefe Rraft möglichft in einem Buntt verfammeln, um bamit Belgien zu erobern, fo ichließt bies ben Angriff einer naben feinblichen Urmee nicht aus, wenn fie auch nicht in, fonbern gewiffermaßen neben Belgien auftrate.

Rebren wir imn gu bem Buntl gurud, von welchem wir ausgegangen find, fo glauben wir burch bas Befagte betviefen gu haben, baß bie Mufftellung einer großen Eruppenmaffe im Luxemburgifden burch bie Bertheibis gung bes Lanbes nicht motivirt werben tann und baf man ohne Rlarbeit und burchgreifenbe Bringipien banbeln wurbe, wenn man fich bennoch bem Rachtheil ber Trennung ausjegen wollte, ber uns bes Bortheils beraubt ben Beind auf bem enticheibenben Bunft mit großer Ueberlegenheit befampfen gu tonnen, vielmehr biefen Bortbeil bem Begner überlaßt, im Sall er ibn be-

nuten will.

Es ift mabr, von homburg, wo wir uns bie Gubbeutiche Urmee benten wollen, bis an bie Daas ift es einige 30 Meilen, und in biefem Raume wurde fich nichts als ein fleines Beobachtungsforps an ber Dofel befinden. Rann bie Armee in ben Bogefen mit ber Armee in Belgien in foldem 311fammenhange handeln, bag es auf nie unterbrochene gerabe Berbindung zwischen beiben antomme? Offenbar nicht. Es tann also nichts entsteben als bag biefe ganber von feindlichen Korps eingenommen werben. Gind biefe Rorps bebeutent, um fo beffer fur uns, bann fehlen fie ba, wo entichieben wird; find fie unbedeutend, fo werben fie ichwerlich viel thun,

Aft aber bie Gubbeutide Urmee gar nicht einmal auf bem linten Rheinufer, bat fie, bauptfachlich aus Gurcht por ber jest anbers geftellten Schweig, ihr Rriegstheater in Schwaben aufgeschlagen, fo ift bie Aufftellung einer großen Bwifdenmacht noch weniger motivirt, und es wurden niemals folche Bortbeile zu gieben fein, Die ten Rachtheil ber Theilung aufbeben. Dag man biefen Lanbftrich eine Beit lang preisgiebt und baburch bie Ginmobner ungufrieben macht, verbient feine Rudficht, benn eine gludliche Wenbung bes gangen Rrieges macht bas leicht wieber gul und um biefe banbelt es

lic bier.

Die Baperifche Regierung wurde mabrlich fein Recht baben ungufrieben gu fein, wenn wir ihren Rheinfreis nicht beschüten wollen, ba bies bie gang natürliche Aufgabe ber Gubbeutiden Armee ift. Rach biefen Betrachtungen muffen wir es als unfere fefte Uebergengung

aussprechen, bag nach allen militarifden und allgemeinen politifden Berhaltniffen bie Bilbung einer Dritten großen Armee gwifchen ber Rorb. und Gubbeutiden ein großer Rebler fein und ber gangen Rriegführung gum Rad: theil gereichen würbe. Richtsbestoweniger wollen wir einraumen, bag es individuelle politifde

Berhaltniffe geben tann, welche bagu vermögen fich biefem Rachtheil gu unterwerfen; benn mer, wie jo baufig geschiebt, bie Bebauptung gufftellt, bag bie Bolitit fich nicht in bie Rriegführung mifchen mußte, ber bat nicht bas ABE ber großen Rriegführung begriffen.

Bare namlich bie Streitfraft, welche Defterreich in Deutschland ver-

wenden will, ju fcwach fur bie ibm obliegende Bundespflicht und gu fcwach, um ben Gubbeutichen Staaten Bertrauen und festen Billen einzuflogen, geigte fich icon von vorne berein, baf ber Bund bier eine moriche Stelle befommen murbe, und tann Breugen baburd, bag es fich ber Deutichen Gache im allgemeinen und boberen Ginne annimmt und bie Gubbeutichen Staaten naber an fich berangiebt, bem Gangen einen boberen Impuls geben, ben Gubbeutiden Staaten Duth und Bertrauen einflofen, fie au einer groferen Anftrengung bringen ale bie ichlichte Erfullung ibrer Bunbespflicht, fo finb bies allerbings fo wichtige Rudfichten, bag jebe untergeordnete ftrategifche Frage ichweigen und bag baburch bie Anordnung ber Daffen anbers beftimmt werben muß.

Breugen tann biefe Stelle nicht andere übernehmen, als wenn es entichloffen ift felbft mit einer bebeutenben Dacht, b. b. mit zwei bis brei feiner Rorps am Mittelrhein aufzutreten, an welche fich bann bie Gubbentichen Rorps anichliegen tonnen. Dag biefes Anichliegen auch von Geiten ber Defterreicher ftattfinden follte, ift wohl taum gu erwarten. Wie bem aber auch fei, fo wird badurch immer eine viel größere Streitfraft in den Bogefen und an ber Dofel auftreten und eine Streitfraft, bei beren Sanbeln

Breugen naber intereffirt ift.

Es entsteht alfo bie Frage, mas biefe Streitfraft thun tann, um mit ihrem vollen Gewicht in Die Wagichale bes Rrieges zu treten, bamit feine

Rraftveridwenbung entitebe.

Angenommen, bag Breugen mit brei Rorps am Mittelrhein auftrate und mit vier bis funf Rorps am Rieberrhein, bag ber Deutsche Bund mit amei ober brei Rorps gu ber erfteren und mit einem ober gwei gu ber letteren Daffe ftofe, fo murbe baraus folgen, baft beibe ungefahr von gleicher Starte. nämlich funf bis feche Rorps fein murben, bie nach Abzug ber Rranten und Reblenben 125 bis 150 000 Dann ausmachen wurden. hierbei find bie Desterreicher garnicht mit in Betracht gezogen, weil man nicht weiß, was fie mit ihrer Macht vornehmen, wie fie sich gum Ganzen ftellen werden. Wirten fie gemeinschaftlich mit ber Dacht am Mittelrhein, fo muß biefer umsomebr eine höbere Aufgabe geftellt werben.

Aber icon bei Gleichbeit ber Dacht am Mittelrheine ohne Defterreich geigt, bag man bie erftere nicht zu einer bloffen Bertbeibigung ber Wegenb bestimmen tann, fie wurbe fo gur Eroberung Belgiens garnichts beitragen, Die Grangofen aber fonnten fie mit einer geringeren Dacht beobachten und baruber in Belgien gu einer Ueberlegenheit gelangen, welche unferen Angriff

eriolalos madte.

Da bie Groberung Belgiens bas einzige Objett unferer Offenfive ift, welches unferen Rraften und Berhaltniffen entfpricht, fo tann bie Dacht am Mittelrhein nur entweber gu einer zweiten untergeordneten, aber ernftlich gemeinten Offenfive, Die aber auch ale Diverfion wirft, ober zu einer bloffen Diperfion benutt werben. Gine zweite untergeordnete Offenfive tonnte nur Die Eroberung bes einen ober anderen Grengplages wie Diebenhofen ober Des jum Gegenstande haben, wogu es bann ernitlicher Boranftalten beburite,

Gine blofe Diverfion tonnte auf bem Bege einer Invalion erreicht werben, bie fo weit getrieben murbe, ale es gescheben tann, obne fich einer

großen Rieberlage auszuseten.

Gine folde Invafion murbe fich vielleicht in Belgien mirtfamer zeigen als ber Angriff einer Mofelfestung, weil fie mehr auf Die Bemuther wirlt, bie Frangojen bie Moglichfeit Baris erobert gu feben noch gu febr im Unbenten haben und die babei entstebenbe politifche Befahr ju groß ift, um nicht

ichnell bie wirffamften Mittel bagegen ju vereinigen.

Metrebaupt tann man gar nicht wiffen, von wedden Wirtungen eine folge mit einem Siege anfangende Ausdien fein würde, ob biefe Wirtungen nicht unfere Erwartungen weit überträßen. Aus biefem Grunde würden wir für eine Anvolion fein, wenn bie Umflührte fich einigermaßen dazu schiede, wenn bie Umflührte fich einigermaßen dazu schieden. De baupfläcklich wenn nicht zuwied Erteitrichte zur Stelle find.

Wenn wir bei biesen möglichen Wirthungen einer Anvasion sie bennoch nicht jur Hauptvoperation haben machen wollen, so hat das seinen Grund darin, daß sir biese bloge Wäglicheiten nicht genügen, daß, was für eine setundare Operation gut und nüblich sein fann, es darum nicht sir die etundare Operation gut und nüblich sein fann, es darum nicht sir die

hauptoperation ift, bie eines grundlichen Zwedes bebarf.

Aber auch die Belagerung einer Mofelfestung tann und muß als Diversion genommen werben, nur bag fie nicht fo fonell wirten wird.

Bas über auch von biefer Mittelessein-Armier unternommen wird, so ihnich sehr auf einen endlichen glindlichen Ersolg zu rechnen, sondern man muß daraus geschle tein, diese Unternehmen an der Schwierigteit der Berchlinflichsien zu sehen. Aber darin liegt eben der Unterschied einer sehnnlichen Depretation der Sauptoperation.

Kann man die Wahrscheinlichteit des Ersolges dei dieser steigere, so mag es immer aus Gefahr des Wissinges der ersteren gescheben. Mit anderen Worten: ein lühner Einsall in Vorbringen mag mit einem Rückzug endigen,

wenn wir nur in Belgien unfern Bwed erreichen.

Solfen die Unternehmungen am Mitterfein in bietem Sinne gelicht werben, jo würde es die großer Wijkgriff fein gu glauben, die sie bestwogen, weil sie tein eigentliches Objelt baben, mit großer Behutsanttit gelicht werben mißigen; gerabe ungefehret: die flügheit ist immer geben, wo man einen über feine Mittel binausgedenden Joved erreichen will und wo bos Misslingen fein Ausphunglicht in

### Rabere Beftimmungen gur Ausführung bes Angriffs auf Belgien. Rachbem wir ben Sall einer Theilung ber Nordbeutichen Dacht be-

trachtet haben, fehren wir zu der Borausssehung einer ungescheilten Berwendung dereilen zum Angriffe Belgiens zurüch, um die Waßtregeln näber anzugeben, welche sich zur Aussiührung deser Unternehmung im Boraus destimmen lassen und als Einleitung zu derselben zu detrachten sind.

Wenn wir und bie Eroberung Belgiens porfeten, fo ift barin Folgenbes enthalten:

1. Ueber bie Daas zu geben;

2. sich an der Maas entweber vermittelft fester Plate oder Berschanzungen gesicherte Uebergangspunste zu verschaffen; 3. die seindliche Macht in einer Haupschlacht zu besiegen;

4. Diefenigen Blate gu nehmen, welche ber Armee in ber Flante bleiben wurden, alfo Benlo, Maaftricht (benn leiber barf man nicht zweifeln, bag es

nachstens in die Sande ber Belgier fallen wird) und Luttid;
5. Bruffel und Lowen eingunehmen;

6. in Gent und Antwerpen auf eine Rontrerevolution gu mirten;

7. enblich Ramur ju belagern, wenn bie Rraft bes ersochtenen Sieges

dagu hinreicht; 8. alle diese Unternehmungen mit einer politischen Bearbeitung des Landes zu verbinden und die Oranische Partei an die Spige zu bringen. Wit diesen Gegenständen im Auge wird man also seine erste Ausstellung in Kantonnements zu bestimmen, seine Jusammenziehungspunkte und Märsiche vorläufig schzuskellen, seine Brüden- und Belagerungsapparate einzurichten, seine Wagagine und Deposts anzulegen haben.

#### 1. Die Starte ber Armee.

Agfig Preugen ein mobiles Korps (30000 Monn) 3, B. das I im Größerzogishum Hojen, so könnte es strenge genommen mit acht Korps am Reten auftreten. Bermutssich wird man ader das Jennere nicht gang von Truppen entblögen wollen, und derum werden wir bei unserer Betrachtung die Siefer nur zu sieben Korps annehmen.

Die Abfielt für einen Unglädssold eine Referes gurdagubechter fennte auch wode entibeten, ausen eine folge beiten wer bendoms für errerreitig. Stresegische Referen sollen nur aus solchen Streitigkten beteiten, bei nich ben den Bendom ben Schädschiebe im Munn, entwerer weil fie au fibit fertig werben ober weil sie jür andere zweit sie auf hat fertig werben ober weil sie jür andere zweiten miglen eine Bendom der weil sie jür andere zweiten miglen ein benten, beiten bei auf bem Schädsliche fein kommen, benn darin lieg ein innerer Berten, beiten bei auf bem Schädsliche fein kommen, benn darin lieg ein innerer Berten bei der Berten bei der Berten bei auf bei gestellt bei der Berten bei auf bei der Berten bei auf bei der Berten bei der Beiberten verzielen, wem er ein mid an zu erfünde State ernauße?

Biefel 3000, Jalids 3000, Coln 2000, Colenta, 10 000, Euremburg 1000, Garolineis 5000, Wainel, 6000 — im Gangen 50 000. Wir saben nur Saarlouis und Buremburg mit ben für bie Bertefelbigung erforberichen Befagungen angenommen, weil die fürigen Kilse mehr ober vomiger burch bie im Felbe stehnen Truppen gebett sind. Rommen sie in ben Fall belagert zu merben, so würde man ihre Bespangun verstärten.

Bon ben 10 000 Mann, welche für Coblenz angenommen find, würden fich 5000 vor ber Sand an der oberen Wojel als Beobachtungsforps befinden.

Quemburg febr juort ju befegen feben wir als einem Jauptpunft in em Sechyagsgab an " Theil soll man von biefen Mag einen fles finerte Abberftund erwarten, theils muß man auf die üble Gefinung ber Einwohner Bullefist nehmer; nichtig wird beiter Pauft burd eine florte Befapung eine Art von Offensterfet erhalten und ber Seind genötsigt sein, eine beträchtliede Europerundie bavor zurächfasse.

Run tomen wir an besonderen Truppen für die Festungsbesahungen annehmen:

| 7 Preugische Ref. Regimenter zu 2 Bat            |   | 14 000 | Manı |
|--------------------------------------------------|---|--------|------|
| bie bagu geborigen 3 gandw. Ref. Regtr. gu je    |   |        |      |
| 2 Bat                                            |   | 6 000  |      |
| Breufifde Garnifontruppen einichl. Artillerie .  |   | 3 000  |      |
| Deutide Bunbestruppen                            | ÷ | 6 000  |      |
| Bom gweiten Aufgebot ber Rhein- und Beftfalifche | m |        |      |

Provingen . . . . . .

3m Gangen 35 000 Mann.

Die 6000 Mann bes zweiten Aufgebots werden etwa nur ein Dititel aller Pflichtigen betragen, bie aus bem Großberzogthum Niebertsein und ber Proving Julich Elter-Berg genommen werben fonnen. Allein man hat boch wohl mehr als einen Grund bas zweite Aufgebot biefer Gegenben nicht flärter in Anforma un nehmen.

Die 6000 Mann ber Bundestruppen find bauptstädig sir Waing und uprendurg in Rinfdiga getrode und birten nicht vom IX. und X. Korps genommen werben. So wie die Belgiung von Gobleng vorläufig ein Bedeodungstorsen der Mosje aufftellen fann, fo finnen die von Gibt und Jälich ein solches für das rechte Wassufer bilden, wenn die Armee aufs linkt überacht.

#### 2. llebergangspuntte über bie Daas.

Die Puntte felbft laffen sich natürlich nur an Ort und Stelle und nicht lange vor ber Ausslührung seistleten. Wäre Magitricht noch in den Handen der Hollagen, der wirde diese Der hollander, so würde diese Der und die Gegend desselben sich von stelbh darbeiten. Daggen tann man sich über die Gegend des llebergangs im Allegemeinen vorber sich ob bestimmt.

Dirte ber Uledergang ausgessützt, die bie Frangssen in Bessien eingericht oder des Ausgestellt bei des des die bei des gestellt des Bessiehes gestellt des Gestel

Ein solder Ubergang swischen Wagtrießt und Veremond würde aber mit einem felmborden unterfalle Noermond oder Bend zu verbinden sein, karen bie Frangelein aber bereitst in Belgien mit großer Mocht ein gerückt und bis an der Mock vorgerungen, so wieden fich iste Spaugetauffen wohl zwischen Einisch und Machteile bereitst, dann finnet de angenerfen wohl zwischen Gentle der Mochteile Bereitsch, bestellich felten unterfalle Berlied zu möllen.

## 3. Berfammlungepuntt bei einem feindlichen Angriff.

Der Fall, daß uns der Zeind in der Offenstoe guvortommt und von Ramur, Lutitich und Maastricht gegen den Alein vordrängt, ist lein ganz unwohrscheinlicher; wir mussen also bei und selbst ausmachen, wo wir ihm die Schlacht liefern wollen, burch welche wir diefen Angriff gurudguweifen baben.

Gön milfen wir immer als des natürliche Entrum unferer Aufkelmag nie unferer gangin mehlfichen Arzischauft eterachen. Die Wege von Wasslericht, Entich und Namur nach Gön find die Linie auf nechen der Arindvorrichen wird, he fichten alle auf Anden: als owite unfere Betalma on natürlichen auf dem Bege von Anden nach Gön fallen. Belofen wir under mun nich finter die Simple der Ceft jurifordinan fallen, wos uns vielleicht in unserer Rombination zu sehr befarbaten würde, for ih Jülich der natürliche Vernammlangspuntt für ehen Jadl eines feinblichen Magniffs

# 4. Aufftellung ber Urmee por Eröffnung bes Feldjuges.

Dagegen ift ber Bebante biefe Truppen bis im letten Augenblide in jenen Begenben zu laffen und bann bamit ploplich rechts abgumariciren, um fie durch einen Flantenmarich in die Wegend bes Uebergangspunttes gu führen, ungulaffig. Bon Trier bis Roermond find 27 Deilen, alfo neun Tagemaride, ber Beg geht über Bitburg, Brum, Butgenbach, Montjoie und Nachen. Bis zu biefem Ort ift zwar, mit Ausnahme einer Strede von vier bis fünf Deilen gwifden Brum und Butgenbad, Chauffee, allein er führt burd die Gifel und bas Sobe Benn, b. b. burch eine fehr unfruchtbare und wenig bebaute Begend. Bon Brum bis Roermond, alfo fechs Tagemariche lang, läuft ber Weg wenige Deilen mit ber Belgifchen Grenge parallel, welches fur einen Glantenmarich eine gefährliche Gache mare, wenn ber Beind bie Wegend mit einer nambaften Dacht befest bielt. Die Wege aus bem Luxemburgifden murben nicht furger und nicht beffer fein, alle aber munden bei Montjoie aus, wo uns leicht bas Sinunterfteigen auf Nachen erichwert werben fonnte. Es ware also wohl mehr als gewagt unter folden Umftanden bie Bufammengiebung ber Armee mit einem Rautenmarich von neun Tagen au beginnen. Mußerbem murbe biefer Darich in ben Mugen ber Armee und bes Landes bas Unfeben eines Rudguges baben; auch mare es bas in gemiffer Begiebung, und wenn ber Zeind folgte, murbe er manchen Traineur auffammeln; in jebem Salle wurde, wenn biefer Darfc mit bem Borruden ber feindlichen Sauptmacht zusammenfiele, Die Meinung entfteben, man babe

Mottles militirifde Berte I. 4.

einen großen Jehler begangen und wolle biefen eiligft gut machen; dies Alles aber find Meinungen und Eindrücke, die bem Geist bes Gangen icaben und ben friiden Mut untervarden würden.

Gs ift also, der diesen Denvortration wegen, gewiß nicht der Mücke verth sich in alle diese Schwierigkeiten zu verwicken, und darum ift eine Kufftellung am Bibein felbst und zusichen Weien und Waas das Natürtichke.

"Ster find nun que'i Speriolen ja unterforderen. Må ble erfle betradire un't be gelt, uo ble kanberder und ble Krilfiteite bet igut am Blein fledenben Borps, alio bas IV., VII. umb VIII. be bindleben eingetreiffen und beide Eerps im tijberien errichen, bie bildleden Borps doer und nuch betran jind. Sierps unteren ungefähr umer Steden nochtig fein, es hofet all beige efte betrade til bei bei erfle betrade fach bei in beiden erfente der Boden nuch erme genann von ber erflichtlig jur zilhochtungsdam gelich betrade fach bei in beiden erfente der Boden in erne genannter Schollen. Die der erforderen beite bei der erforderen bei bei bei der erforderen bei bei bei der erforderen bei der erforderen

Diese Beletung des Luxemburgischen ift, wenn sich daselbst nicht icon Bundestruppen besinden, durchaus notdwendig, theils um dem Belgiern die Rräfte bieser Proving au entgieben, theils um zu verfüten, daß sie die Zestung einschließen umd dadurch so viel früher auf sich selch beschränken.

Für bie zweite Periode wurde bie Aufstellung folgende fein: bas IV. Preugische Korps Arlon oder eventualiter Trier, " IX. Bundes " Simmern (hundrud),

| IX. Bumbes | Gimmern | VI. Breußijde | Gofeng. | Bonn, | VIII. | Göth, | VIII. | Göth, | VIII. | Adden, | III. | Adden, | Unifelborf, | Weil. | X. Bumbes | Befel. | Beinden, | Weil. | Weil

Bir haben bie Preufifden Garben unter ben jurudgelaffenen Rorps angenommen.

Auf diese Beije befinden sich drei Korps an der Mosel, nämlich mit dem im Lugemburglichen kehenden; vier Korps im Gentro zwischen Edla und Aacher; zwei Korps auf dem rechten Flügel.

Die drei Korps an der Mofel werden die Franzosen immer einiger magen in Ungewisseit lassen, ob sie nicht von der oberen Wolel aus von der weben bedeutenden Macht angegriffen werden sollen, besonders wenn man einige Scheinmufgregeln damit verbindet, wodurch sie irre gesicht werden. Bon

Diefe beitem Auffeltungsarten bezieben jid auf ben bem Arting vorkergebenden Arierbangtunden, von die Franzisfen meh unnerhalb livere Grengen
jind. Midern fie im Belgien ein, so jit unfere Auffeltung und Wohgabet ber
Gelofer zu netwen, welche der Wogle um Wöde steher Ampen und bringt,
Johar baden wir dann ein Webt unfere Truppen ibs an die Maas vorngischern, allein, das der Ansamz, Editald um dockfedenisse auf
Moahfricht zu Ildergangspuntten baben, so som von einer Jimigerteilbigung
wir einem der den gerechten gestellt der der der
mut einem deburch zu erfolkenden, derfagneim nicht die Rete sein. Es sind
die die reinen Dimensionen, nedae entsfechen. Jachsfin wir eine leiche
Verechnung des giagen, das für des gienen auch unter beiere BerGerechnung des giagen, das für des gienen Auffeltung auch unter beiere Ber-

aussehung feiner großen Beranberung bedurfen.

Betröcken wir ben zweiten Jall unseter Auffellung zureft. Bon eintich, weiches woch betreinig Bant i ein wirt, wo bie Dauptmaße ber feinbieden Truppen (also beienigs, noche bes Waß der Beragungen öbziehlichen Truppen (also beienigs, noche bes Waß der Warrige, noge), nehm man ben liebergamig und die Josephan weiter Warrige, noge), nehm man in leitergamig und die Josephan weiter Sage bein die Vertrag der Viertragen unter Longen wert, die die der jediche der Jahl formant lann; wie beim fing dagen mich glock die dei Jahl fein von der Tage bein den die Vertrag der Viertrag der Vertrag der Ver

Was dies lettere Korps betrifft, so würden davon vielleicht 10 000 Mann zur Berstärkung der Luzemburgischen Garnison, 5000 zur Besodachung an ver Wosse und fpäter zur Berstärkung der Coblenzer Besquung zu bestimmen und die ersten bei Luzemburg, die andern dei Trier aufzustletten sein. Dann

blieben 15 000 für bie Wegenb von Baftogne übrig.

Für den Fall, wo das IV., VII. und VIII. Korps fich noch allein am Rhein befinden, während die Frangofen mit Macht in Belgien einruden, ift

es angemessen dieselben mehr zu sammeln, so daß das IV. und VII. zwischen Soln und Adden ausgestellt wurde und das VIII. mit dem, was dei Goblenz war, nach Bonn rückte.

Bei biefem Jall wurde, um fich im Jelde nicht ju seite gie jedwächen, Cobleng nur mit 5000, Lugemburg mit 8000 Mann ju befegen sein. Rur so viel, wie nötbig wäre beibe Garnisonen auf biefe Hobe zu bringen, würde an ber oberen Mosel zu lassen, des Uebriae mit nach Bonn zu zieben sein.

#### 5. Eintheilung ber Rommanbos.

Da man die neun Korps bei ihrer anfänglich ausgebehnten Stellung nicht wohl von bem Hauptquartier aus unmittelbar leiten kann, so durste solgende Kommandoverkeilung die angemelsente fein.

Die übrigen Korps bleiben unmittelbar unter bem Befehl des fommanbirenden Generals, das IV. vorläufig detachirt, die anderen zur Hauptarung, ober der der der der der der der der der Geleben erfter Ortenung, nämlich zwei Armeen und fünf Korps, die fläglich von einem Hauptquartier aus zu leiten fübe und mit demen fich gute Kombinationen treffen laffen.

# 6. Rabere Bestimmungen für ben Uebergang.

Tamit die Armee des rechten Flügels nicht in den Foll femme von einer überlegenen Macht geschlagen zu werben, ohne daß das Centrum bewan ih, tann fie fich schimmstenfalls gleich nach dem Ubergang und bicht an ben Flüg in eine verschanzte Stellung sessieren, die dann als Brüdenlopf be trachte wied.

Daß bas Centrum, wenn es zwischen Maaftricht und Roermond übergeht, in ben Fall tommen tonnte fic ohne bie Armee bes rechten Flügels Denkschrift bes Generals v. Clausewis vom herbit 1830 über ben fünftigen 197 Rriegoplan gegen Frankreich.

gegen eine überlegene feindliche Mocht zu schlagen, ift nicht zu fürchen. Denn wäre diese in der Gegend von Moustricht wirtlich vorchanden, so würde ein lebergang unterhalb Voermond vorzugischen sein. Leberjanns werden beide Ubergänge nur der ihr die vorchander liegen und die Roum ist die jo großen Wostlen, wie is die ein in Mehr stedenden find, zu stein, wie is die ein in Mehr stedenden find, zu stein,

um bem Wegner bas Spiel auf ber inneren Linie gu geftatten.

Im Laufe bes zweiten Tages aber murbe bie Armer bes linten und nach Dafgabe ber Umftanbe auch bie bes rechten Rugels in bie Schlacht

einruden tonnen.

#### Brudenapparate.

Es läßt fich nicht figlich verberfeben, wie viel Benichen nom iberbaupt nichtig hoben wirt um bie viel down Bentenbridten fein miljen. Die Moos ift reich an Fohtgaugert, bat ber Zeind alle nicht Gelegenbeit geboth fie alle en fibere Orte zu bringen, fo wirt mom mit Nowbeldiffen bos melle leiften sonnen. In iebem Jolf muß ober en Pontontrain in Galn bereit, mu mu gum Domulivergang gebruodet zu nerten. Die zweite Priside bes fein, um gum Domulivergang gebruodet zu nerten. Die zweite Priside bes feinen. Same in preiter Bententrain in Belef in Bereitschaffen gebothe merben, fo ib dos feir windischwerten. In Beite in Bereitschaffe zu der werben, fo ib dos feir windischwerten. In Beite mit möglich, dem mit der liebergang bes rechten Rittigels mit Laneseichsfilm möglich, dem acht werben, werdes in jetzen Gegenbeit ichter ein wird die Gerechte Berermont.

# Magagine und Depots.

Her bieten sich unfere Festungen Coblenz, Eöln, Wefel und Jülich von felost box. Bon bem Augenblid, wo man die Maas überschritten hat, ist die Anlage von Zwischenbepots in Roermond und anderen Platen an ber Maas notkwendig.

# 1. Heberficht

# jur Besehung der höheren Kommandostellen bei den uenn Armeekorps für die Kriegosormation.

#### Garbeforps.

- 1. Garbe-Infanterie-Division Gen. Maj. Pring Friedrich Bilhelm v. Preußen R. D., Brigabesommandeur.
  - 1. Garbe-Anfanterie-Brig. Gen. Mal. Frbr. Siller v. Gartringen. 1. Garbe-Regt. 3. Jug. Oberft Gr. v. ber Goly.
  - 1. Garbe-Landm. Regt. Oberfilt. v. der Groeben v. 1. G. Regt. 3. 3. 2. Garbe-Infanterie-Brig. Gen. Maj. v. der Mulbe.
    - 2. Garde-Pandw. Regt. Derft v. Bentheim. Derfilt. v. Rorth, Adr. d. 2. Bat. 2. G. Lov. Meats.
- 2. Garbe-Jnfanterie-Division 3. Garbe-Jnfanterie-Brig. Raif. Alex. Gren. Regt. Derft v. Clausevit. Derft v. Clausevit.
  - 3. Garde: Landw. Regt. Oberfilt. v. Winterfeld, v. Kaif. Alex. Gr. Regt. 4. Garde: Infanterie-Brig. Gen. Maj. v. Plonsti. Raif. Franz Gren. Regt. Oberft v. Plessen.
- 4. Garbe-Landw Regt. Derfilt. v. Oppell, Abr. d. G. Zäg, Bat.

  Garbe-Ravallerie-Division Gen. Lt. v. Schlemüller, Abr. d. 2. G. Div.

  1. Garbe-Ravallerie-Divig. Gen. Maj. v. Grießbeim.

Regt. d. Garbes bu Corps

Garbe-Dufaren-Regt.
1. Garbe-Illanen-Regt.
1. G. Landbu, Rav. Regt.
1. Man Dofin v. Av. Dofin v. Regt. b. Garbes bu

Daj. Gr. v. Branbenburg vom Regt.

- 2. Garbe-Kavallerie-Brig. Gen. Maj. Spnold v. Schüz, Remonte-Julp.
  - Garbe-Auguerre-Vig.
    Garbe-Auguerre-Vig.
    Garbe-Oragoner-Vig.t.
    Derfilt. Bar. v. Neinibaben.
    Derfilt. v. Borftett.
    2. Garbe-Ulannen-Regt.
    Maj. Gr. v. Brandenburg v. Regt.
  - 2. G. Landen, Rav. Regt. Maj. v. Colomb v. 1. Garbe-Ulanen-Regt.

#### I. Armeeforps.

Infanterie-Divifion
 Infanterie-Brigabe
 Infanterie-Regt.

Ryanterie-Begt.
 Randwehr-Regt.
 Rifanterie-Brigade
 Rifanterie-Regt.

3. Landwehr-Regt.

2. Infanterie-Divifion 3. Infanterie-Brigade. 4. Infanterie-Regt. 4. Candwehr-Regt.

4. Infanterie-Brigade. 5. Infanterie-Regt.

5. Landwehr-Regt.

Ravallerie-Division.
 Ravallerie-Brigabe.

3. Küraffier-Regiment 1. Dragoner-Regt.

3. schw. Bow. M. Regt.
1. Ebw. Drag. Regt.
2. Kavallerie-Brigade.
1. Dusaren-Regiment

8. Manen-Regiment 1. Landw. Suf. Regt.

8. Landw. Ulan. Regt.

Gen. Lt. v. Steinmet, Ror. b. 1. Div. Gen. Maj. v. Borde II. Oberft v. Stabr.

Oberfilt. v. Bubberg v. Raif, Frang Gr. Regt. Gen. Maj. Bar. v. Rofchfull.

Oberfit v. Lehwaldt. Oberfitt. v. Schlabrenborff v. 1. 3nf. Regt.

Gen. Lt. v. Brauchitich, Rbr. b. 2. Div. Gen, Dag, v. ber Trend.

Oberst v. Seelhorst. Oberst v. Roux, Kommandant v. Spandau. Gen. Maj. v. Horn. Oberst v. Boebn.

Oberfilt. v. Scheffer, Rbr. b. 3. Bat. 4. Lbw. Regts.

Gen. Maj. v. Riedel, Adr. b. 1. Kav. Brig. Oberft Gr. zu Dobna, Adr. b. 2. G. Ul. Regts. unter Stellung à la suite b. Regts.

Oberfilt. v. Grevenig. Oberfilt. Gr. v. Kaldreuth. Maj. v. Erotha v. 3. Kuraff. Regt.

Maj. b. Arorga v. s. Kuranj. Megt. Maj. Frfr. v. Barnefow v. I. Orag. Regt. Oberft Frfr. Geyr v. Schweppenburg. Oberft Gr. v. Blumentbal.

Oberfilt. Fror. v. Borde. Oberfilt. a. D. v. Edartsberg, jul. Maj. im 7. Duf. Regt

Maj. v. Rleift v. 8. Ulanen-Regt.

### II. Armeeforps.

3. Infanterie-Divifion

5. Infanterie-Brigade 2. Infanterie-Regt. 2. Landwehr-Regt.

6. Infanterie-Brigade 9. Infanterie-Regt. 9. Candwehr-Regt.

4. Infanterie-Division 7. Infanterie-Brigade

14. Infanterie-Brigave 14. Infanterie-Blegt. 14. Candwehr-Regt.

8. Infanterie-Brigabe 21. Infanterie-Regt.

21. Yandwehr-Regt.

Gen, 2t. Pring Priedrich Karl von Preußen R. D., Rot. b. 3. Div. Gen. Maj. v. Baczfo. Oberft v. Knorr. Oberft a. D. v. Moensleben, zul. Kdr. b. Kaif. Aler. Gr. Regt.

Gen. Maj. Frbr. Dofer v. Lobenstein. Oberst v. Horn. Oberftlt. v. Omstien v. 14. Inf.-Regt.

Gen. Lt. v. Dantbahr, Kor. b. 4. Div. Gen. Maj. Bar. v. Bietinghoff gen. Scheel. Oberft v. Bornftebt.

Dberfilt. v. Bape, Rbr. b. 3. Bat. 14. Cbw. Regts.

Gen. Maj, v. Belhien. Oberft v. Brondypnsti.

Oberfilt, Grhr. v. Brangel v. gr. Generalft.

#### 2 Ravallerie Divifion.

### 3. Kavallerie-Brigade

2. Ruraffier-Regiment 3. Dragoner-Regt.

2. schw. Cow. A. Regt. 3. Landw. Drag. Regt.

4. Ravallerie-Brigabe 5. Sufaren-Regiment 4. Ulanen-Regiment

5. Landw. Huf. Regt. 4. Landw. Ulan. Regt. Gen. Maj. Bar. v. ber Goly, Abr. d. 3. Rav. Brig.

Oberft v. Depbebrand u. ber Lafa, Abr. b. 7. Rur. Regts. (unter Stellung à l. s. b. Regts.). Oberftlt. v. Endevort.

Oberst v. Balbow. Maj. v. Heugel v. 2. Kür. Regt. Maj. v. Krofial v. 3. Orag. Regt.

Ben. Maj. v. Gotich. Maj. v. Stangen, Diref. d. Mil. Reitichule.

Maj. Fider v. 5. Ouf. Regt. Maj. v. Tresdow v. 4. Ulan, Regt.

#### III. Armeeforps.

Oberitlt, v. Monbart.

5. Infanterie-Divifion 9. Infanterie-Brigabe

8. Jufanterie-Begt. 8. Landwehr: Regt.

10. Infanterie-Brigade 12. Infanterie-Regt. 12. Landwehr-Regt.

6. Infanteries Division
11. Infanteries Brigade
20. Infanteries Regt.
20. Vandwehrs Regt.

12. Infanterie-Brigade 24. Infanterie-Regt.

24. Canbwehr-Regt.

3. Ravallerie-Division

Ravallerie-Brigabe
 Oragoner-Regt.

3. Ulanen-Regiment 2. Landw. Drag. Regt. 3. Landw. Ulan. Regt.

6. Ravallerie-Brigabe 6. Rüraffier-Regiment

3. Sufaren-Regiment 6. fdm. 2bm. R. Regt.

3. Landw. Suf. Regt.

Gen. Lt. Bogel v. Faldenstein, Abr. b. 5. Div. Gen. Maj. v. Le Blanc-Souville.

Oberft v. Bojanowsti. Oberfilt. v. Tiebemann v. 8. 3nf. Regt. Gen. Maj. v. Schmidt.

Oberft v. Quihow. Oberftlt. Zimmermann v. 12. 3nf. Regt. Gen. Lt. v. Koruffeifd, Kor. d. 6. Div.

Wen. Maj. v. Bialde. Oberft v. Solleuffer.

Oberst 3. D. v. Selafinsty, jul. Adr. d. 11. Inf Regts. Gen. Maj. v. Manstein.

Oberft v. Sephlig. Oberft z. D. v. Braufe, gul. Abr. b. 3. Bat. 24. Canbw. Reats.

Gen. Maj. v. Scholten, Abr. d. 5. Kav. Brig. Oberft Weber, Abr. d. 6. Duf. Regts., unter Stellung à la suite d. Regts.

Maj. v. Tresdow. Oberft v. Goebe.

Maj. Frbr. v. Richthofen v. 2. Drag. Regt. Maj. v. Rantgau v. 3. Ulan, Regt.

Ben. Maj. Defferschmidt v. Arnim. Maj. Herzog Wilhelm v. Medl. Schwerin D. v. 11. Duj. Regt.

Oberstlt. v. der Groeben. Maj v. Besser v. 6. Kür. Regt. Maj, v. Nibbed v. 3. Hul. Reat.

# IV. Armeeforpe.

7. Infanterie-Divifion 13. Infanterie-Brigade 26. Infanterie-Regt.

26. Infanterie-Regt. 26. Landwehr-Regt. Gen. Lt. Gerwarth v. Bittenfelb, Abr. b. 7. Div. Gen. Maj. v. Glisezinsti. Oberfit Oresler v. Scharffenstein. Oberfitt. v. Gissa v. 26. Jus. Neat. 14. Infanterie-Brigabe 27. Infanterie-Regt.

27. Landwebr-Regt.

Oberfilt. v. Gersburff, Rbr. b. 4. 3ag. Bats. 8. Anfanterie-Divifion

15. Infanterie Brigabe 81. Infanterie Regt.

31. Candwebr-Reat. 16. Infanterie Brigade 32. Infanterie-Regt. 32. Canbwehr-Regt.

4. Ravallerie. Divifion

7. Ravallerie-Brigabe. 7. Ruraffier-Regiment

10. Sufaren-Regiment 7. fdm. 20m. R. Regt. 10. Bandw. Buj. Regt.

8. Ravallerie-Brigade 12. Sufaren : Regiment 6. Ulanen-Regiment

12. Banbw. Duf. Regt. 6. Landw. Ulan, Reat. Gen. Daj. v. Borde III. Dberft v. Rieben.

Ben. Mai. Gr. v. Monts, Abr. b. 29. 3nf. Brig.

Ben. Daj. v. Borde 1. Dberft v. Franfedo. Oberfelt. v. Comerin v. 31. 3nf. Regt. (Ben. Maj. v. Fallvis II.

Oberft v. Robrideibt. Oberfilt. Struth v. 32. 3nf. Regt.

Gen. Lt. v. Rubolphi, Rbr. b. 8. Div. Dberft v. Aloensleben, Rbr. b. Hegts. b. Barbes bu Corps, unter Stellung a. L. s. b. Reats. Maj. v. Langenn v. 8. Rur. Regt.

Daj. v. Reiman. Maj. v. Rerffenbroigt v. 7. Rur. Regt. Dai, v. Coonermard v. 10, Buf. Regt,

Ben. Daj. Gr. gu Dunfter-Deinhovel. Dberftlt. v. Pobbieleti. Oberftit. Bar. v. ber Goly.

Daj. Gr. ju Stolberg Wernigerobe, à la suite b. 5. fdm. Landw. Reiter-Regte. Daj. Frbr. v. Stenglin v. 6. Ulan. Regt.

V. Armeeforps.

Anfanterie-Division Gen. Lt. v. Schveler, Rbr. b. 9. Div. 17. Infanterie Brig. Gen. Daj. Bar. v. Dalwig.

6. Infanterie-Hegt. 6. Landwehr-Regt. Oberft Tifder. Oberftlt. v. Frenhold v. 6. 3nf. Regt. 18. Anfanterie-Bria. Ben. Mai. v. Comart.

18. Infanterie-Regt. Oberft v. Comib. 7. Landwehr - Regt. Dberftlt. v. Gorbon.

Ben. Lt. Frhr. v. ber Goly, Ror. d. 10. Div. Infanterie-Divifion 19. Infanterie-Brig. Gen. Maj. v. Zaftrow. Oberft v. Frantenberg.

7. Infanterie-Regt. Oberftlt. Wilb v. 6. 3mf. Regt. 18. Landwehr-Regt. 20. Infanterie-Brig. Gen. Daj. v. Mundow. 10. Anfanterie-Reat. Dberft v. Roeber.

19. Canbwebr-Reat. Oberftit, v. Bloes v. 19. 3mf. Regt. 5. Ravallerie-Divifion

9. Rapallerie-Brig. 5. Ruraffier-Reat.

4. Dragvner-Regt. 5. fdmeres lanbm.

Reiter-Regt. 4. Lanbw. Drag Reat.

Ben. Maj. Frhr. v. Czettrig u. Neuhaus, Ror. b. 10. Rav. Brig.

Daj. v. Brebum. Daj. v. Sirthin v. 5. Rur. Regt.

Dberft v. Bfublftein.

Maj. v. Schon.

Maj. v. Arvfigt v. 4. Drag. Regt.

10. Kavallerie-Brig.

2. Sufaren-Reat. 1. Ulanen-Regt.

2. Landw. Sufaren-Reat.

1. Landiv, Ulanens

Daj. Baumgarth v. 1. Ul. Regt. Regt.

11. Infanterie-Division 21. Infanterie-Brig. 19. Infanterie-Regt. 10. Landwehr-Regt.

22. Infanterie-Bria.

11. Infanterie-Dlegt. 11. Landwehr-Regt.

12. Infanterie-Divifion 23. Infanterie-Brig. 22. Infanterie-Regt. 22. Landwehr-Regt.

24. Anfanterie-Brig. 23. Infanterie-Regt.

23. Landwehr-Regt. 6. Ravallerie-Divifion 11. Ravallerie-Bria.

1. Riraffier-Reat. 4. Sufaren-Regt. 1. fdmeres Pandm. Reiter-Regt. 4. Landw. Sufarens

Regt. 12. Rapallerie-Brig.

Bufaren-Regt.

2. Illanen-Regt. 6. Landw. Sufaren-Reat.

2. Landw, Ulanens Reat.

13. Infanterie-Divifion 25. Infanterie:Brig. 13. Infanterie:Regt. 13. Landwehr:Regt.

VI. Armeeforps. Ben. Lt. v. Schlichting, Abr. b. 11. Div. Ben. Daj. v. Baltber u. Eroned. Oberft v. Gansauge.

Oberft Sann v. Wenhern, Rbr. b. 5. Duf.s Regte, unter Stellung à la suite b. Regte.

Dberft Gr. v. Schlippenbach

Mai, v. Noftit v. 2. Suf. Reat,

Oberftlt. v. Sadewig v. 10. 3nf. Regt. Ben. Maj. v. Bloet. Oberft Grbr. v. Canftein.

Dberftlt. v. Anobelsborff v. 22. 3nf. Regt. Gen. Lt. v. Bigleben, Abr. b. 12. Div.

Gen. Daj. v. Fallois I. Dberft v. ber Goly. Oberftlt. v. Zweiffel, Ror. b. III. Bat. 22. Landw. Regts.

Gen. Dai. v. Otbearaven. Oberft v. Dolwebe. Oberitlt. Albrecht v. 23. 3nf. Regt.

Gen. d. Rav. Bring Albrecht v. Preufen R. D. Gen. Mai. p. Timpling. Daj. v. Roville.

Daj. v. Roelichen v. 12. Buf. Regt. Daj. v. Febrentheil v. 1. Rur. Regt. Maj. v. Krane v. 4. Suf. Regt.

Dberft Gr. ju Stolberg-Bernigerobe, Rbr. b. 4. Duf. Regts. unter Stellung à la suite b. Regts. Mai. v. Trotha v. 1, Suf. Regt.

Oberft v. Bnud. Daj. v. Manftein v. 6. Suf. Regt.

Oberft Bergog v. Ratibor, à la suite b. 2. Lanbw. UL Regts.

## VII. Armeeforps.

Gen. Lt. v. Mutius, Rbr. b. 13. Div. Ben. Maj. v. Natmer. Oberfit v. Ingersleben. Oberfilt. Bar. v. Bubbenbrod v. 13. Juf

26. Infanterie-Brig. 15. Infanterie Reat. 15. Canbwehr-Regt.

14. Infanterie-Divifion

27. Infanterie-Brig. 16. Infanterie-Regt. 16. Landwehr-Regt. 28. Infanterie-Brig 17. Infanterie-Bleat.

7. Ravallerie-Division

 Ravalleries Brig. 4. Ruraffier-Regt.

8. Dufaren-Reat. 4. fdweres ganbw. Reiter-Regt. 8. Landw. Sufarens

Reat.

17. Landwehr-Regt.

14. Ravallerie-Brig. Hujaren-Negt.
 Ulanen-Regt. 11. Landw. Dufaren-

Regt. 5. Landw. Manen-Regt. Ben. Mai. v. Frobel. Oberft v. Kracht.

Oberftit. v. Schwartfoppen, Abr. b. III. Bat. 15. Landw. Regts.

Ben. Et. v. Roon, Rbr. b. 14. Div. Gen. Mai. v. Ciefielsti. Oberft Shumann.

Oberftlt. v. Bonin v. 17. 3nf. Regt. Ben. Daj. v. Winning. Oberft p. Rlaft.

Oberftlt, v. Sanneten v. 17. Anf. Regt. Ben, Dai, p. Delrichs, Rbr. b. 12, Rap.

Reats. Oberft v. Sobe.

Oberftlt. v. Engelhart. Oberft v. ber ganden. Maj. v. Franfenberg-Lubwigsborff v. 4. Rur.

Maj. v. Flemming v. 8. Suf. Regt.

Ben. Maj. v. Meverind. Dberftlt. v. Bfitel. Oberft v. Rohr. Dai, v. Oppen v. 11, Suf. Regt.

Maj. v. Klügow v. 5. Ul. Regt.

## VIII. Armeeforps.

15. Infanterie-Division 29. Infanterie-Brig. 30. Infanterie-Regt. 25. Candwehr-Regt.

> 30. Infanterie-Brig. 28. Infanterie-Regt. 28. Canbwebr-Hegt.

16. Anfanterie-Division Infanterie-Brig. 29. Infanterie-Regt. 29. Canbwehr-Regt. 32. Infanterie. Brig. 25. Infanterie-Regt. 30. Canbwebr-Regt.

8. Ravallerie-Divifion

Ben, &t. v. Rleift, Rbr. b. 15. Dip. Ben. Daj. v. Sommerfelb gu Bofen, gulett Abr. b. 7. 3nf. Regts. Oberft v. Großmann. Oberfilt. v. Refowsty, Rbr. b. II. Bat. 30. Lanbw. Regte.

Ben. Mai. p. Bintingerobe. Oberft v. Schlegell. Oberfilt. Frbr. v. Barnetow v. 39, 3nf. Regt.

Ben. 2t. v. Arnim, Rbr. b. 16. Div. Ben. Daj. Maricall v. Gulidi. Oberft v. Glisczinsti. Oberfilt. Bar. v. Schroetter v. 29. 3nf. Regt. Ben. Mai. v. Epel.

Oberft v. Raven. Oberfilt. v. Broefide v. 40. 3nf. Regt.

Ben. Maj. Gr. v. Oriollo, Abr. d. 2. Garbe-Rav. Brig.

15. Ravallerie Brig.

8. Ruraffier-Regt. 7. Dufaren-Regt.

8. ichweres ganbw. Reiter-Regt.

7. ganbw. Sufaren-Reat.

16. Ravallerie-Brig. 9. Sufaren-Regt.

7. Ulanen-Reat.

9. Landw. Sufaren:

Regt. 7. Landw. Sufaren-Reat.

Oberft v. Raven. Major p. Below.

Dberftlt. Gr. v. ber Golg. Daj. v. Richthoffen v. 2. 111. Regt.

Daj. Frbr. v. Sonsfelb v. 7. Duf. Regt.

Ben. Daj. v. Choler. Daj. Gr. v. Schlippenbad.

Oberft v. Rote. Daj. Arug v. Ribba v. 9. Duf. Regt.

Maj. Berftatt v. 7. Ul. Regt.

Berlin, ben 14. Juni 1859.

3m Ramen Gr. Majeftat bes Konigs. geg. Bilbelm Bring b. Breugen, Regent.

ggeg. v. Bonin.

#### 2. Heberlicht

### gur Befetung der Stellen der Generalftabsoffigiere bei den nenn Armeekorps für die Dauer des friegeguftandes der Armee.

#### Garbeforps.

Generalfommanbo: Chef bes Generalftabes

1. Beneralftabsoffigier 2. Generalftabsoffigier

1. Garbe-Infanterie-Div. 2. Garbe-Infanterie-Div. Garbe Ravallerie Div.

#### Generalfommanbo: Chef bes Generalftabes

1. Generalftabsoffigier 2. Generalftabsoffigier

1. Infanterie-Divifion 2. Infanterie-Divifion 1. Ravallerie-Divifion enfanterie-Divifion

#### Generalfommanbo:

Chef bes Generalftabes 1. Generalftabsoffigier 2. Generalftabsoffizier

3. Infanterie Divifion Infanterie-Division

2. Ravallerie-Divifion

#### Generalfommanbo:

Chef bes Beneralftabes 1. Generalftabsoffigier 2. Generalftabsoffigier

5. Infanterie Divifion 6. Infanterie-Divifion 3. Ravallerie Divifion

## Generalfommanbo:

Chef bes Generalftabes 1. Generalftabsoffigier

2. Generalftabsoffizier

Oberftlt. v. Stulpnagel v. Ben. Gt. b. 4. Armeeforps.

Sptm. v. Gurenty. Cornig, besgl.

Oberft Grbr. v. Berab.

Dberftit, v. Rummer v. Gen. Gt. b. Garbeforps.

Br. Lt. v. Thiele v. Gr. Gen, Gt. Maj. Mirus v. Gen. St. b. 1. Garbe-Div. Dptm. v. Rrofigt v. Gen. St. b. Garbeforps. Dlaj, v. Schlotheim v. Ben, St. b. 2. Barbe-Div,

#### I. Armeeforps.

Oberftit, v. Mivensleben, Mai. Bar. v. ber Gols v. Ben. St. b. 1. Armeeforps.

Sptm. v. Gottberg, besgl. Dotm. v. Conraby v. Gen. St. b. 1. Div. Daj. v. Schwerin v. Ben. St. b. 2. Div. Sptm. v. Salviati v. Gr. Gen. St.

#### II. Armeeforps.

Oberft v. Studrabt.

Maj. v. Sanbrart v. Ben. St, b. II. Armeelorps. Dpim. v. Fifcher-Treuenfelb, Romp. Chef im 22. 3nf. Regt., gur Dienftleiftung. Maj. v. Doring v. Gen. St. b. 3. Div. Sptm. v. Bod v. Gen. Ct. b. 4. Div. Spein, v. Ribler v. Gen. Gt. b. II. Armeeforps.

#### III. Armeeforps.

Oberft v. Kirchbach.

Maj. v. Boffe v. Ben. St. b. III. Armeeforps. Optm. v. Boigts-Abes, besgl. Dlaj. Bergmann v. Gen. St. b. 5. Div.

Optm. Gr. v. Balberfee v. Gen. Gt. b. 6. Div. Rittm. v. Willifen, Gst. Chef v. 2. Drag. Regt, gur Dienftleiftung.

7. Infanterie- Divifion 8. Infanterie-Divifion 4. Ravallerie-Divifion

Daj. v. Sperling v. Ben, St. b. 7. Div. Daj. v. Bernhardi v. Gen. Gt. b. 8. Div. Optm. Beith, Batt. Chef v. Garbe Art. Regt., gur Dienftleiftung.

V. Armeetorps.

Generalfommanbp:

Chef bes Generalftabes Db. Lt. v. Auromofi.

Daj. v. Stofd v. Ben. St. V. Armeeforps. 1. Generalftabsoffizier 2. Generalftabsoffizier Sptm. v. Berrmann, besgl.

9. Infanterie-Divifion 10. Infanterie-Divifion 5. Ravallerie-Divifion Daj. v. Bittid, v. Ben. Ct. b. 9. Div. Dai, Blankenburg v. Wen, St. b. 10. Div.

Dutm. Stieble, Romp. Chef v. 7. Inf. Regt., gur Dienftleiftung.

VI. Armeefprps.

Generalfommanbv:

Chef bes Generalftabes 1. Generalftabouffigier

2. Generalftabsoffigier 11. Infanterie-Divifion 12. Jufanterie-Divifion 6 Rapallerie Dipifipn

Oberft v. Coboler. Maj. v. Dannenberg v. Ben. St. VI. Armeeforpe. Optm. v. Biemietfn, besgl. Daj. v. Schtopp v. Ben. St. b. 11. Div.

Optm. v. Alvensleben v. Ben. St. b. 12. Div. Daj. a. D. Bar. v. Baerft, gulest Rittm. aggr. b. 1. Drag. Regt., mit Babrn. b. Beidafte b. Generalftabsoffiziers b. 6. Rav. Din beauftragt.

#### VII. Armeefprps.

Generalfommanbo.

Chef bes Generalftabes 1. Weneralftabeoffizier

2. Generalftabsoffizier 13 Infanterie-Divifion 14 Infanterie-Divifivn 7. Ravallerie-Divifipn

Oberft Eric. Daj. v. Diepenbrvid-Gruter v. Gen. St. b. VII Armeefvrps. Sptm. Gr. p. ber Groeben, besal.

Daj. v. Kraat-Rofdlau v. Ben. St. b. 13. Div. Dlaj. v. Gerftein-Dobenftein v. Gen. St. b. 14. Din.

Dai. v. Raud v. ar. Ben. St.

Oberft v. Goeben.

VIII. Armeeforps. Generalfommanby:

Chef bes Generalftabes

1. Generalftabsoffigier 2. Generalftabsvffigier

15. Infanterie-Division 16. Infanterie-Division 8. Ravallerie-Divifion

Db. Lt. v. Bawel v. Gen. St. VIII. Armeeforps. Rittm. v. Gravenit v. 10. Suf. Regt., gur Dienftleiftung. Dai. v. Borries v. Ben. St. b. 15. Div.

Daj. v. Bolff v. Gen. St. b. 16. Div. Sptm. Rritter v. Gen. St. VIII. Armeetvrpe. Berlin, ben 22. Juni 1859.

> 3m Ramen Gr. Majeftat bes Ronigs. geg. Wilhelm Bring von Preugen, Regent.

> > ggeg. v. Bonin.

## 3. Heberficht

der Besehnung der Adjutanten-Stellen bei den nenn Armeekorps für die Daner des Kriegszustandes der Armee.")

#### Garbeforps.

| Generalfommanbo |    |
|-----------------|----|
| 1.              | 90 |

1. Abjutant Spim. v. Reumann v. 2. Carbe-Negt. 3. 3. Sitim. v. Drigalst v. 1. Garbe-Ulan. Negt.
3. Fr. Lv. Rapbengt v. Garbe-Drag. Negt.
4. Fr. Lv. D'Alfon v. Kaif, Aler. Gr. Regt.

1. Garbe Juf. Div.: 1. Abj. Optim. v. Paog v. 2. Sarbe Regt. j. F. 2. Optim. v. Rauch v. 1. Garbe-Regt. s. F.

1. Garbe Infanterie-Brig. Seft. L. v. Derenthall v. 1. Garbe-Megl. 3. 5. 2. Garbe-Infanterie-Brig. Dprm. v. Schrabiich v. Kaif. Mer. Gr. Regt. 2. Garbe-Juf. Div. 1. Abj. Dprm. prfv. v. Sodu v. Garbe-Mef. Juf. Hegt.

2. - Pr. L. v. Brandenstein v. Kaif. Alex. Gr. Regt.
3. Garbe-Infanterie-Brig.
4. Garbe-Infanterie-Brig.
bytm. Polit v. Colar v. Raif. Agen. Gr. Regt.
4. Garbe-Infanterie-Brig.
bytm. Mattern gen. v. Preuß v. demf. Regt.

Garbe-Kav. Div.: 1. Abj. Nittm. Gr. Hind v. Zindenstein v. 2. Garbe-Man. Negt. 2. - Kr. L. v. Alvensleben v. Regt. ber Garbes bu Gorps.

1. Garbe-Ravallerie-Brig. Rittm. v. Rohler v. Garbe-Drag. Regt. 2. Garbe-Ravallerie-Brig. Br. Lt. v. Berfen v. 1. Garbe-llan. Regt.

#### I. Armeeforps.

## Generalfommando:

1. Abjutant Spim. Hrhr. v. Wechmar v. 6. Inf. Regt.
2. s Hittm. v. Blantenfee v. 8. Ulan. Regt.
3. s Hitm. Hartrott v. 8. Ulan. Regt.

4. Sef. L. Bronfartv. Schellendorfft. 8. Jäg. Bat.
1. Infanterie-Div.: 1. Abj.
2. Sptm. v. Winterfeld v. 1. Inf. Regt.
4. Sptm. v. Winterfeld v. Inf. Reg

1. Infanterie Brigade
2. Infanterie Brigade
3. Infanterie Div.: 1. Abj.
4. Hopkein I. v. Bunfch v. 17. Inf. Regt.
5. Optm. v. Mormanu II. v. 3. Inf. Regt.

2. Mittin. Gro. Bartensteben v. G. Kür. Wegt.
3. Zusanterie-Brigade
4. Infanterie-Brigade
5. Reselfen v. 1. Zust. Megt.
5. Anoalterie-Dit; 1. Abj.
6. Mittin. v. Berlein v. 1. Zust. Megt.

2. Sef. L. Gr. 31 Dohno-Weffelhöfenv. demf. Regt.

1. Kavallerie-Brigade
2. Kavallerie-Brigade
3. Kavallerie-Brigade
4. K. v. Billich v. 1. Ulan. Regt.

\*) Am 14. Juli burch General v. Manteuffel bem Rriegominifter überfanbt.

# II. Armeeforps.

1. Abjutant hptm. v. Lud v. 9. 3nf. Regt. 2. Bittm. John v. Frepent v. 2. Drag. Regt. Sptm. v. Cranach v. 14. 3nf. Regt. 4. Br. Lt. Rutfcher v. 5. Duf. Regt. hptm. Frhr. v. Fallenhaufen v. 2. 3nf. Regt. 3. 3nfanterie-Div .: 1. 21bi. 2. Br. Lt. v. Lewinsti v. 9. 3nf. Regt. Spim. v. Wienstowsti v. 21. 3nf. Regt. 5. Infanterie-Brigade 6. Infanterie Brigabe Optm. v. Boebtfe v. 9. 3nf. Regt. 4. Infanterie-Div .: 1. Abi. Optm. v. Bagensty v. 21. 3nf. Regt. 2. . Br. Et. v. Bulow v. 4. Ulan. Regt. Sptm. v. Lesezonsti v. 18. 3nf. Regt. Br. Lt. v. Betersborff v. 21. 3nf. Regt.

7. Infanterie Brigade 8. Ausalterie Die.: 1. Abj. 2. Avoallerie Die.: 1. Abj. 2. \* Bidmann v. 5. Dul. Megt. 4. Pr. U. Frhr. Noth v. Schendenstein v. 9. Duf. Bedl

3. Kavallerie-Brigade Hegt. 4. Kavallerie-Brigade Hittm. v. Griesheim v. 3. Suf. Regt. Hittm. v. Werner v. 4. Suf. Regt.

#### III. Armeeforps.

Generalfommanbo: Sptm. v. Scheliba v. 13. 3nf. Regt. Rittm. v. Walther v. 3. Ulan. Regt. 1. Abiutant 3. hptm. v. Tilly v. 24. 3nf. Regt. 4. Br. Lt. v. Bafeler v. 3. Buf. Hegt. 5. Infanterie-Div.: 1. Abi. Drtm. v. Chartow v. 12, 3nf. Regt. Br. Lt. Schmidt v. Anobelsborff v. 8. Duf. Regt. 9. Infanterie-Brigabe 10. Infanterie-Brigabe Optm. Chriftoffel v. 12 3nf. Regt. Dotm. Gr. Gind v. Findenftein v. 8. 3nf. Regt, 6. Infanterie-Dip.: 1. Abi. Br. Lt. v. Goffar v. 5. Illan, Reat. Br. Lt. v. Lesczonsti v. 20. 3nf. Regt.

11. Imianterie-Brigabe
12. Imianterie-Brigabe
3. Ravallieri-Diri.: 1. Abj.
5. Ravalleri-Brigabe
7. P. C. Warder v. 32. Juf. Megt.
5. Ravalleri-Brigabe
7. C. Wartenstein v. 3. Duf. Megt.
6. P. C. Wartenstein v. 3. Duf. Megt.
6. P. C. Wartenfeld v. 2. Drag. Megt.

6. Ravallerie-Brigate Rittm. v. Edartsberg v. 3. Ulan, Regt. IV. Urmeeforps. Generalfommanbo: 1. Abintant Spim. Durre v. 27. 3nf. Regt. 2 Rittm, v. Bernuth v. 5. Ulan. Regt. Optm. v. Zalustowsti v. 31. Juf. Regt. Sef. Lt. v. Krofigt v. 10. Landw. Duf. Regt. Rittm. v. Albedyll v. 2. Kür. Regt. 3. 1. Mbi. 7. Infanterie Div.: Get. 2t. Goepe v. 26. 3nf. Regt. 13. Infanterie-Brigabe Opim v. Boltenftern v. 26. 3nf. Regt. 14. Infanterie-Brigabe Br. Lt. v. Rornagti v. 25. Juf. Regt. Sptm. v. Weller v. 11. 3nf. Regt. 8. Infanterie-Div.: 1. Abi. Spim. v. Johnfton v. 32. 3nf. Regt. Br. Lt. v. Oppeln-Bronifoweli v. 33. 3nf. Regt. 15. Infanterie-Brigabe 16. Infanterie-Brigabe Pr. Lt. v. Dresty v. 32. 3nf. Regt.

| 4. Ravallerie-Div: 1. Abj. 2. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rittm. v. Brauchitich v. 12. Duf. Regt.<br>Get. Lt. Gr. v. ber Schulenburg. Rimptich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. 10. Landw. Duf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Ravallerie-Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rittm. p. Cepblig p. 2. Suf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Ravallerie-Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rittm. v. Jarouto v. 10. Suf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Haranin C. Barr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V. Armeelorps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| deneral-Rommando:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Abjutant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rittm. v. Raldreuth v. Garbe-Ruraff. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sptm, Estens v. 17. 3nf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Br. 2t. be Claer v. 4. Drag. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gel. Lt. a. D. Gr. v. Frankenberg, früher<br>im 1. Ruraff. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Infanterie Div.: 1. 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Br. 2t. v. Scholer v. 7. 3nf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. Infanterie-Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spim. v. Reder v. 7. 3nf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. Infanterie-Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optm. v. Lewinsti v. 7. 3nf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O. Infanterie-Dip .: 1. Abi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . Rittm. Gr. v. ber Golg v. 1. Ulan. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Br. Lt. Rely v. 19. 3nf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. Infanterie-Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sontre n Maffron n 10 Out Wast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20. Infanterie-Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Optm. v. Gaffron v. 10. Inf. Regt. Optm. v. Minchhaufen v. 23. Juf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Kavallerie-Div.: 1. Ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , Rittm. v. Kleift v. 5. Küraff. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sef. Lt. v. Trestow v. 2. Duf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Kavallerie-Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Br. Lt. v. Rabede v. 1. Drag. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Ravallerie-Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rittm, Kruge v. 5. Küraff, Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VL Armeeforps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| beneral-Rommando:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Abjutant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optm. v. Ferentheil-Gruppenberg v. 19. 3nf Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rittm. Frhr. v. Gregory v. 4. Drag. Regt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gel. Lt. v. Obeimb v. 6. Duf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Get. Lt. p. Reffel p. 4. Suf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Set. Lt. v. Reffel v. 4. Duf. Regt.<br>Sprim, p. Brittmis p. 6. Anf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Infanterie Div.: 1. Abj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Set. Lt. v. Reffel v. 4. Duf. Regt.<br>Dptm. v. Prittwit v. 6. Inf. Regt.<br>Set. Lt. v. Wennstv v. 4. Jul. Reat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.<br>11. Infanterie Div.: 1. Abj<br>21. Infanterie Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Set. Lt. v. Reffel v. 4. Duf. Regt.<br>Dptm. v. Prittwiy v. 6. Inf. Regt.<br>Set. Lt. p. Wennfy v. 4. Duf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Infanterie Div.: 1. Abj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Set. Lt. v. Reffel v. 4. Duf. Regt.<br>Dptm. v. Prittwiy v. 6. Inf. Regt.<br>Set. Lt. p. Wennfy v. 4. Duf. Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Infanterie-Div.: 1. Abj<br>2. 21. Infanterie-Brigade<br>22. Infanterie-Brigade<br>12. Infanterie-Div.: 1. Abj<br>2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Set. Lt. v. Reffel v. 4. Duf. Regel. Dptim. v. Brittindig v. 6. Duf. Regel. Set. Lt. v. Wengthy v. 4. Duf. Regel. Dptim. v. Welmidthy v. 4. Duf. Regel. Dptim. v. Hofendering v. 4. Juf. Regel. Dptim. Bischner v. 11. Juf. Regel. Set. Lt. Symulo v. 22. Juf. Regel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. Infanterie Div.: 1. Abj<br>2. 2.<br>21. Infanterie Brigade<br>22. Infanterie Brigade<br>12. Infanterie Div.: 1. Abj<br>23. Infanterie Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Set. Lt. v. Reffel v. 4. Duf. Regel. Dptim. v. Brittindig v. 6. Duf. Regel. Set. Lt. v. Wengthy v. 4. Duf. Regel. Dptim. v. Welmidthy v. 4. Duf. Regel. Dptim. v. Hofendering v. 4. Juf. Regel. Dptim. Bischner v. 11. Juf. Regel. Set. Lt. Symulo v. 22. Juf. Regel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sei. L. v. Resse L. 4. Hus. Megt. Delm. v. Striimis v. 6. Jus. Megt. Delm. v. Striimis v. 4. Jus. Megt. Delm. v. Meineberg v. 4. Jus. Megt. Delm. v. Assinister v. 4. Jus. Megt. Delm. v. Assinister v. 11. Jus. Megt. Delm. Wiedener v. 11. Jus. Megt. Delm. John v. Freend v. 10. Jus. Megt. Delm. John v. Freend v. 10. Jus. Megt. Delm. John v. Freend v. 10. Jus. Megt. Tr. Ct. v. Declimann v. 22. Jus. Megt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Infanterie-Div.: 1. Abj<br>2. 21. Infanterie-Brigade<br>22. Infanterie-Brigade<br>12. Infanterie-Div.: 1. Abj<br>2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sci. Ut. v. Reffet v. 4. Duf. Wegt.  John v. D Stritting v. 6. Duf. Wegt.  Sci. Ut. v. Wengly v. 4. Duf. Wegt.  Dohm. v. Refenderg v. 4. Duf. Wegt.  Dohm. v. Teinister v. 7. Juf. Wegt.  Dohm. v. Teinister v. 7. Juf. Wegt.  Dohm. Diehener v. 11. Juf. Wegt.  Sci. Ut. Sjunulo v. 22. Duf. Wegt.  Dohm. Dohn v. Freend v. 10. Juf. Wegt.  Bytm. Loh v. Freend v. 10. Juf. Wegt.  We v. Ut. v. Bodelmann v. 22. Juf. Wegt.  Waj. a. D. Sarr. v. Sarrft, juf. Wittm. agg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Infanterie-Div.: 1. Abj<br>2. 21. Infanterie-Brigabe<br>22. Infanterie-Brigabe<br>12. Infanterie-Brigabe<br>12. Infanterie-Brigabe<br>24. Infanterie-Brigabe<br>24. Infanterie-Brigabe<br>6. Kavallerie-Div.: 1. Abj<br>2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gef. Ut. v. Refeit v. d. Duf. Beg.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. Infanterie-Div.: 1. Abj<br>2. 21. Infanterie-Brigabe<br>22. Infanterie-Brigabe<br>23. Infanterie-Brigabe<br>24. Infanterie-Brigabe<br>24. Infanterie-Brigabe<br>6. Kavallerie-Div.: 1. Abj<br>2. 23. Infanterie-Brigabe<br>6. Kavallerie-Div.: 1. Abj<br>2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Get. Ut. v. Agift v. 4. Jul. 1844.  John v. D'Attriup v. 6. Jul. 1844.  Get. 20 v. Mengly v. 4. Jul. 1844.  John v. Berthardy v. 4. Jul. 1844.  John v. Berthardy v. 4. Jul. 1844.  John Wilcher v. 11. Jul. 1844.  John Wilcher v. 11. Jul. 1844.  John John v. Freend v. 10. Jul. 1844.  John John v. Freend v. 10. Jul. 1844.  May v. 4. V. Celefannu v. 22. Jul. 1845.  May v. 4. V. Celefannu v. 23. Jul. 1844.  May v. 4. V. Celefannu v. 23. Jul. 1844.  May v. 4. V. Celefannu v. 23. Jul. 1844.  Get. 24. V. Whobeim v. 1. Autorif. 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Infanterie Din: 1. Abj<br>2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Set. et. v. Agift v. 4. Jul. 1843.  John v. Dritting v. 6. Qirl. 1843.  Set. et v. Etensty v. 4. Jul. 1843.  John v. Dritting v. 6. Qirl. 1843.  John v. L. Geristy v. 4. Jul. 1843.  John v. L. Geristy v. 7. Jul. 1843.  John V. Gren v. 11. Jul. 1843.  Set. C. Symala v. 22. Jul. 1843.  Set. V. Symala v. 22. Jul. 1843.  Boj. v. D. Set. v. Bertl, p.l. 1841.  Boj. v. D. Set. v. Bertl, p.l. 1841.  Set. 1. Dr. 23. 1843.  Set. 1. V. Set. 1843.  Set. 1. Jul. 1843.  Set. 1. Set. 1843.  Set. 1843.  Set. 1844.  Set. 1844.  Set. 1845.  Set.  |
| 1. Infanterie-Die: 1. Abj<br>21. Infanterie-Brigade<br>22. Infanterie-Brigade<br>23. Infanterie-Brigade<br>24. Infanterie-Brigade<br>6. Kavallerie-Die: 1. Abj<br>21. Ravallerie-Die: 1. Abj<br>22. II. Kavallerie-Brigade<br>12. Kavallerie-Brigade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ed. U. v. Refeit v. 4. Just Begst. John v. Dritting v. 6. Just Begst. Ed. 20 v. Mengly v. 4. Just Begst. Ed. 20 v. Mengly v. 4. Just Begst. Just Dritter v. 7. Just Begst. Just Dritter v. 7. Just Begst. Just Millener v. 1. Just Begst. Lett. U. Samula v. 22 Just Begst. Just Dobn v. Freend v. 10. Just Begst. M. v. tv. De Cestenann v. 22 Just Begst. M. v. tv. De Cestenann v. 22 Just Begst. M. v. tv. De Cestenann v. 22 Just Begst. M. v. tv. De Cestenann v. 22 Just Begst. M. v. tv. De Cestenann v. 22 Just Begst. M. v. v. De De Genover v. 32 Just Begst. M. v. v. De De Genover v. 32 Just Begst. M. v. v. v. De Genover v. 32 Just Begst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Infanterie Brigabe 22. Infanterie Brigabe 22. Infanterie Brigabe 23. Infanterie Brigabe 24. Infanterie Brigabe 24. Infanterie Brigabe 6. Kavollerie Brigabe 6. Kavollerie Brigabe 12. Kavollerie Brigabe 12. Kavollerie Brigabe 12. Kavollerie Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sch. Lt. v. Agift v. d., Duf. Bugal.  John v. Drittinis v. G. (2nd Bugal.  Sch. Lt. v. Mensty v. d. Duf. Migal.  Sch. Lt. v. Mensty v. d. Duf. Migal.  Drin v. Beforberg v. d. Juf. Migal.  Drin v. Lichtfelty v. T. Juf. Migal.  Drin William v. D. L. Juf. Migal.  Sch. Lt. Symulia v. Zu. Juf. Migal.  Drin William v. Dr. Juf. Migal.  Buf. v. Dr. v. Migar.  Buf. v. Dr. v. Migar.  Buf. v. D. William v. Dr. Juf. Migal.  Sch. Lt. v. Einbeim v. T. Migal.  Sch. Lt. v. Einbeim v. T. Migal.  Sch. Lt. v. Einbeim v. T. Migal.  Sch. Rus. Migal.  Sch. Rus. Migal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11. Snjantrii-Din: 1. Rbj. 21. Snjantrii-Din: 1. Rbj. 22. Snjantrii-Drigabe 22. Snjantrii-Drigabe 23. Snjantrii-Drigabe 24. Snjantrii-Drigabe 6. Ruvollerii-Din: 1. Rbj. 2. 11. Ravalierii-Drigabe 12. Savalierii-Drigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ed. Ut. v. Refift v. d. Just Begst.  John n. D Vittinia vo. C., int Begst.  Ed. Ut. v. Wengly v. d. Just Begst.  Ed. Ut. v. Wengly v. d. Just Begst.  John n. Bisherery v. d. Just Begst.  John William v. J. Just Begst.  John William v. D. Just Begst.  John William v. D. Just Begst.  John John v. Frequen v. 10. Just Begst.  John John v. Frequen v. 10. Just Begst.  Begst. v. D. Bers v. Begrift, just Britten agent  Ten 1. Tong Begst.  Begst. William v. Z. Just Begst.  Biston v. Tong Begst.  Herry Begst.   |
| 11. Anfanterie-Din: 1. Rh<br>2. 21. Anfanterie-Drigabe<br>22. Anfanterie-Brigabe<br>22. Anfanterie-Brigabe<br>23. Anfanterie-Brigabe<br>24. Anfanterie-Brigabe<br>24. Anfanterie-Brigabe<br>12. Anfanterie-Brigabe<br>12. Anfanterie-Brigabe<br>12. Anfanterie-Brigabe<br>Mentral-Rommunbo: 1. Rhjutant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seit et. v. Agift v. 4. Jul. Rugt.  John v. Dritting v. 6. Zin. Rugt.  Seit et. v. Bengly v. 4. Jul. Rugt.  Seit et. v. Bengly v. 4. Jul. Rugt.  John v. V. Lander v. 4. Jul. Rugt.  John v. Diedrichty v. 7. Jul. Rugt.  John V. John v. J. Jul. Rugt.  John V. John v. John v. Jul.  Seit v. Spund v. 22. Jul. Rugt.  Baj v. Diedr v. French v. J. Jul.  Baj v. D. Seit v. Berrel, pul. Witten aggr.  Seit v. D. Seit v. Berrel, pul. Witten aggr.  Seit v. V. Jul. Rugt.  Baj v. D. Seit v. Berrel, pul. Witten  Juli Man. Jul. Rugt.  Jul. Rugt.  VII. Rumertorps.  Diej v. Gills v. 9. Jul. Rugt.  Diej v. Gills v. 9. Jul. Rugt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Şmfanterie-Din: 1. Rbj. 21. Şmfanterie-Din: 1. Rbj. 22. Şmfanterie-Drigabe 22. Şmfanterie-Drigabe 23. Şmfanterie-Drigabe 24. Şmfanterie-Drigabe 6. Ravolferie-Drigabe 12. Ravolferie-Drigabe 12. Ravolferie-Drigabe 8. Ravolferie-Drigabe 9. R | Seit (t. v. Agift v. 4. Jul. 1845).  "Dem n. Pritting v. 6. (3. 11 Megt. Seit (2. v. Agift) v. 4. Jul. 1843.  "Seit (2. v. Agift) v. 4. Jul. 1843.  "Dem n. Bisteries v. 4. Jul. 1843.  "Jul. 1844.  "Ju |
| 11. Anfanterie-Din: 1. Abj. 22. Anfanterie-Din: 1. Abj. 22. Anfanterie-Drigabe 22. Anfanterie-Drigabe 23. Anfanterie-Drigabe 24. Anfanterie-Drigabe 6. Ramaltere-Drigabe 12. Ramalterie-Drigabe 12. Ramalterie-Drigabe 8-enral-Rommanbo: 8-enral-Rommanbo: 2. A. Spiutant 2. A. Spiutant 2. A. Spiutant 3. A. Spiutant 4. A. Spiutant 5. A. Spiutant 6. A. Spiutant 6. A. Spiutant 7. A. Spiu | Seit et. v. Agift v. d. ynf. Begl.  "Dem v. D'ritting v. G. (2nd 1 Begl.  Seit et. v. Bengly v. d. ynf. Megl.  Seit et. v. Bengly v. d. ynf. Megl.  yden v. Bejochery v. d. ynf. Megl.  yden v. Defender v. 1. J. ynf. Megl.  yden V. Seit v. J. ynf. Megl.  yden V. Den v. Freend v. D. (2nd 1 Megl.  yden V. Den v. Freend v. D. (2nd 1 Megl.  Befl. v. D. Berl v. Begl. ynf. Megl.  Befl. v. D. Berl v. Begl. ynf. Megl.  Befl. v. D. Berl v. Begl. ynf. Megl.  yde v. v. Beglenwest v. J. Duf. Megl.  Befl. v. Beglenwest v. J. Duf. Megl.  Befl. v. Beflio v. D. Ynf. Megl.  Befl. v. D. Ynf. Megl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Şufantrie-Şün: 1. Rbj. 2. Şufantrie-Şünişək 2. Şufantrie-Brigate 2. Şufantrie-Brigate 2. Şufantrie-Brigate 2. Şufantrie-Brigate 2. Aşufantrie-Brigate 6. Ranelleri-Şün: 1. Rbj. 2. Sanelleri-Brigate 4. Sufantrie-Brigate 4. Sufantrie-Brigate 5. Sanelleri-Brigate 5. Sanelleri-Brigate 6. Ranelleri-Brigate 6. Ranelleri-Brigat | Set. et. v. Agift v. 4. Jul. 1843.  "Dim n. Drittinis vo. 6, Int. 1843.  Set. et v. Aginth v. 4. Jul. 1843.  Set. et v. Aginth v. 4. Jul. 1843.  Julius v. Aginthere v. 4. Jul. 1843.  Julius v. Aginthere v. 4. Jul. 1843.  Julius v. 23. Jul. 1843.  Julius v. 23. Jul. 1843.  Julius v. 24. Jul. 1843.  Julius v. 25. Jul. 1843.  Will. Armetelops.  Will. Armetelops.  Will. 1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

13. Infanterie-Div .: 1. Abi. Optin. Funt v. 15. 3nf. Regt. 2, . Br. St. v. Borries v. 11. Duf. Regt. Optm. Frier v. Quadt u. Dücktenbrud v. 25. Inf. Negt Pr. Lt. Arofed v. 35. Inf. Wegt. Br. Lt. v. Bünting v. 7. Optf. Regt. Br. U. Efrhardt v. 17. Inf. Regt. 25. Infanterie-Brigabe

26. Infanterie-Brigabe

14. Infanterie-Div .: 1. 21bi. 2. . 27. Infanterie-Brigabe 28. Infanterie-Brigabe Sptm. Sannow v. 9. 3nf. Regt. Sptm. Gr. v. Balberfee v. 1. Garbe-Regt. 3. F.

7. Ravallerie-Div .: 1. Abj. Rittm. v. Sommen v. 11. Duf. Regt. 2. Br. 2t. v. Stubnit v. 4. Rur. Regt. Rittm. v. Bertell v. 4. Suf. Regt. 13. Ravallerie Brigabe

Br. Lt. Frbr. v. Bobelidwingh v. G. Drag, Regt. 14. Ravallerie-Brigabe

#### VIIL Armeeforps. General-Rommanbo:

Daj. Gr. gur Lippe-Beigenfelb p. Garbe-1. Abjutant Man. Regt.

hortm. v. Sullesbeim v. 38. 3mf. Regt. 3. Sptm. v. Buffow v. 24. 3nf. Regt. 4 Set. Lt. v. Colomb v. 9. Duf. Regt,

15. Infanterie-Div.: 1. Mbi. Daj. Frbr. v. Duffling gen. Beig v. 4. Drag. Reat.

2. Br. Et. Berger v. 28. 3nf. Regt. Br. 8t. v. Grote v. 25. 3nf. Regt. Br. 8t. v. Joffa v. 29. 3nf. Regt. 29. Infanterie-Brigabe 30. Infanterie-Brigabe Optm. v. Paftau v. 30. 3nf. Regt. 16. 3nfanterie-Div .: 1. Abj.

Br. Lt. Trent v. 38. 3nf. Regt. Optm. Calow v. 9. 3nf. Regt. Optm. Steinfelb v. 31. 3nf. Regt. 31. Infanterie-Brigabe 32. Infanterie-Brigabe

8. Ravallerie-Div .: 1. Mbi. Rittm. Gr. v. Bepfiel-Gomnich v. 7. Ulan. Regt. 2. = Rittm. Bitte v. 7. Suf. Regt. 15. Ravallerie-Brigabe Rittm. Ridrath v. 9. Duf. Regt.

16. Rapallerie Brigabe Rittm. v. Boebtte v. 7. Ulan. Regt.

### 4. Deranderungen in der Armee für die Dauer des Kriegejuftandes.

Glies, Oberft und Rommanbeur bes 2. Duf. Regts., unter Berlin, ben 20. Juni 1859. Stellung à la suite biefes Regts., jum Rommanbeur ber 6. Ravallerie-Brigabe.

v. Linden, Dajor vom Garbe- Suf. Regt., jum Rom-

manbeur bes 2. Duf. Regts. ernannt. Berlin. v. Rothfirch . Banthen, Rittm. und Estabr. Chef vom ben 22. Juni 1859. 4. Rur. Degt., gur Dienftleiftung bei bem großen

Generalftabe tommanbirt. Berlin, v. Galifch, Oberft und Rommandant von Colberg, unter ben 23. Juni 1859. Belaffung in feinem Berhaltniß à la suite bes

Garbe-Drag, Regts., jum Rommanbeur ber 9. Ravallerie Brigade.

Berlin, ben 26. Juni 1859.

geg. Frbr. v. Manteuffel.

Berlin, v. Colomb, Major und Rommanbeur bes 2. Garbeben 28. Juni 1859. Landw. Ravallerie-Regts., in gleicher Gigenicaft gum 1. Garbe-Ulanen-Regt. verfest,

Mirus, Major vom Generalftabe ber 1. Garbe-Infanterie-Divifion, jum Rommanbeur bes 2. Barbe-Lanbw. Ravallerie-Regts, ernannt.

v. Obernip, Major, aggr. bem 1. Barbe-Regt. 3. F., unter Belaffung in feinem Berhaltnig ale perfonlicher Abjutant bes Bringen Friedrich Bilbelm von Breugen R. D., mit ber Fuhrung ber Beichafte bes Generalftabsoffigiers ber 1. Garbe-Infanterie-Divifion beauftragt.

Berlin, ben 4. Juli 1859. Un bas Ronigliche Kriegsminifterium.

geg. Frbr. b. Manteuffel.

20. Juni c. v. Bolidi, Oberfilt. vom 27. Inf. Regt., jum ftellvertretenben Brigabefommanbeur ber 14. Infanterie-Brigabe,

v. Schonfelbt, Oberfilt. vom 31. Inf. Regt., jum ftells vertretenben Brigabetommanbeur ber 13. Infanterie-

Brigabe. 30. Juni c. v. Baebede, Oberftlt. vom 20. Inf. Regt., jum ftellvertretenben Brigabefommanbeur ber 12. Infanterie-Brigabe ernannt.

9. Juli c. Peterfen, Oberfilt. vom großen Generalftabe, jur Dienstelitung bei der Abtheilung für die persönlichen Angelegenheiten im Kriegsministerium tommandirt.

Berlin, ben 11. Juli 1859.

ges. Grbr. p. Manteuffel.

In bas Rönigliche Rriegeminifterium.

Sanssouci, Bar v. Baers, Wojer a. D. und mit Kahrnechmung ben 9. Juli 1859.

ber Weschäfte des Generalstadsosssissische der G. Kavollerie-Otoffion beaustragt, unter Entstütung von biesem Berhältniss als ersten Abjutanten bei dieser Division bestimmt,

Stiehle, Dauptin. und Romp. Chef vom 7. Inf. Regt. und fommandbirt jur Dienfliefftung als General-fladsoffiger bei der 5. Avollerie-Divission, in gleichem Berhältnis jur 6. Kavallerie-Divission verfest, Withun und Schade Chef. Bantlen.

v. Rothfird. Panihen, Rittm. und Estadr. Chef vom 4. Kür. Regt. und fommandert zur Diemfleiftung beim großen Generalftabe, als diemfleistender Generalftabsofitzier zur 5. Kavallerie-Division verfetz.

Berlin, Schmidt, Gen. Lt. und Direftor ber Allgem. Kriegsschule, gum ftellvertretenben tommandbirenben General bes VII. Armeelorps ernannt.

Schloß Babelsberg, Frft. v. Brangel, General-Feldmarichall rt., mit der ben 11. Juli 1859. oberen Leitung des III., IV., V., VII. und VIII. Armeeforps, nach deren Konzentrirung, be-

v. Zastrow III., Rittm. vom 2. Garbe-Ulanen-Regt., v. Unger, Rittm. vom Garbe-Hus. Regt., zur Diensteleistung beim großen Generalstabe fommanbirt.

Berlin, ben 18. Juli 1859. An das Könialiche Kriegsministerium.

geg. Frbr. b. Manteuffel.

### 5. Stellenbelegung

## bei den Bundeskorps, foweit fie am 8. Juni 1859 im Dreufischen Großen Generalftabe in Berlin bekannt mar.

### VII. Corps (Bapern).

Relbmaricall Bring Rarl von Bavern. Rommanbirenber General: 1. Infanterie-Divifion (Munden): Ben. Et. Bring guitpolb.

2. Infanterie-Division (Augeburg): 3. Infanterie-Division (Nurnberg): Gen. Lt. Frhr. v. Hobenhaufen. Gen. Lt. Frhr. v. Barold.\*) Ravallerieforps: Ben. b. Rav. Fürft v. Taris.

VIII, Rorps (Burttemberg, Baben, Großherzogthum Beffen). Gegenwartiges Sauptquartier: Stuttgart.

Rommanbirenber General: Bring Friebrich von Burttemberg. Chef bes Generalitabes: Ben. Daj. v. Bieberholb. 1. Rorps-Division (Burttemberg): Ben. Et. v. Miller.

Chef bes Generalitabes: Oberftlt. v. Raller. 2. Rorps-Divifion (Baben): \*\*) General hoffmann (reaftivirt)?

(Felb-Divifion: Ben. 2t. Ludwig.) 3. Korps. Divifion (Grofibergoathum

IX. Rorps (Gadfen, Rurbeffen, Raffau, Limburg),

Babriceinliches Bauptquartier: Sanau. Rommanbirenber General: Rronpring Albert von Sachien. Abjutant: \*\*\*) Daj. v. Amelungen vom 1. Suf. Regt.

(Beffen-Raffel). 1. Rorps-Division (Cachien):

Deffen):

2. Rorps. Divifion (Rurbeffen, Raffau, Limburg): Rurbeffifches Rontingent: Oberft Beif. Raffquifdes Kontingent:

Limburgides Rontingent: X. gorps.

Rommanbirenber General: Bergog von Braunfdweig, Sobeit. Chef bes Generalftabes: General Müller (Sannov, Artill.) 1. Rorps-Divifion (Sannover):

Rommanbeur: Ben. 2t. Jatobi (?). Großbergog von Medlenburg. Cowerin. 2. Rorps-Division: Chef bes Generalftabes: Gen. Maj. v. Bulow.

9) Es ift bisher fraglich, ob bieje 3 Snjanitrie-Divffionen jur Armee ftohen ober für eine berielben die 4. (Bürfburg, Gen. Et. v. Jetovo.

\*\* Dad gefammte Babenfür Europerforseh erfallt in

1. Eine Feld-Divffion 3 Infanterie-Brigaden.

1. Ausgeler-Brigade.

2. Gine Befahungs Brigabe, Die im Lande bleibt. - Ben. Raj. Dreper. \*\*\*) Bisher befannt geworbener.

#### 6. Tifte

der Generalftabsoffiziere und Adjntanten, die der Generalfeldmarfchall freiherr v. Wrangel am 12. Juli 1859 gu feinem Stabe kommandirt gu wiffen wünfchte.

- 1. Chef bes Stabes: Gen. Lt. Bogel v. Faldenftein.
- 2. Couschef: Oberftit. Dliech.
- 3. Daj. v. Stein vom großen Generalftabe.
- 4. Dauptmann v. Schmeling vom großen Generalftabe. 5. Rittm. v. Zaftrow vom 2. Garbe-Illan. Regt.
- 6. Pr. Et. Bronjart v Schellenbert vom Kaifer Franz Regt.
  7. Derolman vom 1. Garbe Regt.

  Offiziere.
- Als Abjutanten: noch 2 Stabsoffigiere. 8. Ritim. Graf zu Gulenburg vom 3. Rur. Regt.
- 9. s v. Prillwit vom 1. Kür. Regt. 10. Pr. Lt. v. Massow vom 2. Drag. Regt.
- 11. Gel. 2t. Graf v. Roftig vom Garbes Drag. Regt.

Stabsmache: Graf Rieten. Br. Lt. v. Wrangel vom 1, Leibbuf, Regt,

> Gelbjäger: Artillerie:

> > Genie:

Intenbantur:

## Ueberficht

## wichtigften Ereigniffe des Jahres 1859.

Reujahrsempfang bes biplomatifchen Rorps burch Raifer Rapoleon III.

Bilbung eines Frangofifchen Obferpationstorps im Departement Bar

Transport bes 3. Desterreichischen Armeetorps von Bien nach Oberitalien zur Berstärtung ber Lombardo-Benetianischen Garnisonen. Thronrebe bes Königs Bittor Emanuel bei Eröffnung ber Sarbinischen

Beginn ber Berfammlung ber Sarbinifden Truppen swifden Aleffanbrig

1859. 1. Januar.

1. .

7.-20.

10.

14.

25. r

5.

12.-20.

19.

in Baris.

(Scealpen).

Rammer.

nach Italien.

. mittage. Aufenthalt bes Erzherzogs Albrecht in Berlin.

|             | und Cafale.                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. *       | Befehle jur Befestigung bes Defterreichifden Abria- und Po-Gebietes fowie ber Ruften.                                                                                          |
| 1. Februar. | Erlag bes Bferbeausfuhrverbotes in Defterreich.                                                                                                                                |
| 5. *        | Note bes Wiener Rabinets an die Deutschen Regierungen mit der Auf-<br>forberung jur Ginmuthigkeit in Desterreichs Interesse.                                                   |
| 12          | Erflärung Breußens an Desterreich mit Betonung feiner Pflichten als<br>Großmacht.                                                                                              |
| 22. :       | Rote Desterreichs an Breufen mit ber Aufforberung, ben Bunbespflichten ben Borrang gu geben.                                                                                   |
| . 28.       | Befehl zur "Augmentirung" bes 8., 5., 7. und 8. Desterreichischen<br>Armeeforps in Italien sowie bes 2. in Wien.                                                               |
| 27          | Ronfereng beim Bring-Regenten in Berlin.                                                                                                                                       |
|             | Transport ber Frangofifchen Divifion Renault aus Algier nach Luon.                                                                                                             |
| Mars.       | Sarbinien fest fammtliche Truppen auf ben Rriegofuß.                                                                                                                           |
|             | Eingreifen Ruflands ju Gunften bes Friebens.                                                                                                                                   |
| 1. Mprif.   | Einziehung ber Beurlaubten in Franfreich.                                                                                                                                      |
| и. 6. з     | Befeht zur vollständigen Mobilmachung des 3, 5., 7. und 8. Defter-<br>reichtichen Armeetorps in Italien, des 2. in Wien und des 6. und<br>9. in Steiermart x. bezw. in Mähren. |
| 9           | Befehl jum Transport bes 2. Defterreichifden Armeeforps von Wien                                                                                                               |

. abenbe. Abfenbung bes Defterreichifden Ultimatume an Sarbinien aus Bien.

Befehl gur Kriegsbereitschaft bes III., VII., VIII. Breuhischen Rorps.

20. Maril. 22.

| 22.    |      | Broteft Ruglands   gegen bas Defterreichifche Ultimatum.                                                              |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.    |      | Breugens und Englands   gegen bas Defetreichijche Hitimatum.                                                          |
| 23.    |      | Uebergabe bes Defterreichischen Ultimatums in Turin.                                                                  |
| 23.    | ,    | Antrag Preußens beim Bunde Die hauptkontingente ber Bundesftaaten<br>in Marich zu feten.                              |
| 24.    |      | Befehl jum Transport bes 9. Defterreichifden Armeeforps nach 3talien.                                                 |
| 24.    |      | Einspruch Ruflands und Frantreichs gegen Breufens Dafnahmen.                                                          |
| 25.    |      | Ueberichreiten ber Savoper Grenge burch bie Frangofen.                                                                |
| 26.    |      | Landung ber erften Frangofischen Truppen in Genua.                                                                    |
| 26.    |      | Ablehnung bes Defterreichifchen Ultimatums burch Garbinien.                                                           |
| 26.    | ,    | Stflärung ber rein befenftven natur ber preugifchen Ragnahmen burch<br>bas Berliner Rabinet.                          |
| 27.    | ,    | Befehl jum Ueberichreiten ber Grenze an ben Defterreichlichen Dber-<br>befehlshaber in Jialien Grafen Gyulai.         |
| 28.    | ,    | Abreife bes Preuhischen Militarbevollmachtigten in Wien, Majors v. Rebern, nach Mailand.                              |
| 29.    |      | Ueberichreiten ber Garbinifden Grenze burch bie Defterreicher.                                                        |
| 29.    | •    | Allerhochfte Rabinetsorbre betreffend Rriegebereitschaft bes Breugischen Garbe-, I., II., IV., V. und VI. Armeeforps. |
| 2.     | Mai. | Gifenbahntonferent in Berlin,                                                                                         |
| Anfana |      | Borriden ber Defterreicher in ber Lomelling.                                                                          |
| ,      | ,    | Bormarich ber Frangofen über bie Alpen und von Genua aus gum<br>Anschluß an die Gardinier bei Cafale und Aleffandria. |
| 8.     |      | Ronfereng beim Bring-Regenten in Berlin,                                                                              |
| 9.     |      | Entidlug ber Defterreicher jum Rudjug binter ben Ticino.                                                              |
| 10.    |      | Genbung bes Generale v. Billifen von Berlin nach Bien.                                                                |
| 12.    |      | Anfunft bes Kaifers Rapoleon in Genua.                                                                                |
| 14.    |      | e : , Alleffandria.                                                                                                   |
| 17.    |      | Bollenbung ber Konzentration bes Frangolifch-Sarbinifchen hoeres im<br>Dreied Cafale-Bogbera-Aleffanbria,             |
| 20.    | 4    | Treffen bei Montebello.                                                                                               |
| 23.    |      | Bortrag bes Generale v. Moltte beim Bring-Regenten in Berlin.                                                         |
| 2327.  |      | Bug Garibalbis nach Barefe und Como.                                                                                  |
| 26.    |      | Beginn bei Linfsabmariches ber Berbunbeten Frangofen Garbinier nach<br>Rorben (nach Bercelli).                        |
|        |      |                                                                                                                       |

11. Armeeforps). Raifer Frang Sofef tommt in Berona an. 30. : 30. u. 31. s Treffen bei Baleftro.

4. Juni. Schlacht bei Magenta,

8. . Gefecht bei Melegnano. Rapoleone Einzug in Mailanb.

14. Befehl jur Mobilmachung bes Breufifchen Garbe, III., IV., V., VII. und VIII. Armeeforps.

Raifer Frang Jofef übernimmt bas Dbertommanbo. Bilbung ber Erften Defterreichifden Armee 1., 2., 9. unb

14. Antrag Breugens beim Bunbestag auf Bilbung eines Obfervationstorps aus ben beiben Gubbeutichen Bunbestorps.

20. Befehl jur Berfammlung von fünf Breugifden Armeeforps am Rhein und Main.

24. s Schlacht bei Golferino.

- 24. Juni. Berftanbigung ber neutralen Grofmachte von bem Beginn ber bewaffneten Bermittelung Breufens.
- 25. Erfte Konfereng ber militarifden Bertreter ber Bunbesftaaten in Berlin. 28. Zweite
- 4. Juli. Befehl jur Berfammlung bes III., IV. und V. Preußischen Armeetorps fawie jum Bormarich bes VII. und VIII.
- 4. Antrag Breußens beim Bundesiag auf Neberlaffung bes Oberbefehls.
  7. Gegenantrag Defterreichs bezüglich bes Oberbefehls.
  - 8. Baffenftillftanb pon Billafranca.
- 11. s Uebertragung bei vorläufigen Dberbefehls über bie fünf Breuhischen Rarps an General-Relbmarichall Freiheren a. Wrangel.
- 11. Bulammentunft bes Kaifers Franz Jafef und bes Kaifers Rapoleon in Billafranca.
- 12. Unterzeichmung bes Braliminarfriebens in Billafranca.
- 13. Befehl an die Generalfammandas betreffend Einstellung fammtlicher
- Juhmariche und Sijenbahntransporte Breuhischer Truppen.

  14. Allerhöhstle Rabinetä-Ordre zur Einstellung schmmtlicher Huhmariche und Sijenbahntransporte Breuhischer Truppen.
- 1. August. Demobilmachung ber mobilen Preußischen Armeefarps und bes Breukischen Generalftabes.
- 10. Ragember. Friede aan Burich gwifchen Desterreich und Frankreich.

## Mamen Derzeichnik.

Machen, Stadt in Breuken, Rheinprop, 29.

Dberrhein 16, 17, 105 ff.

Baftogne, Stadt in Belgien 198

Breslau, Sauptftabt ber Breuf. Schlefien 30, 32, 71, 133.

Baureuth, Stadt in Bauern, oftl. Bamberg Die. L Rebenflug bes Rheins, in ber Schweiz Id.
Abda, die, L. Rebenfluf des Bo 20.
Aisne, die, I. Rebenfluf der Life 43.
Albrecht, Leffert, Erzberzog 82. Bebra, Ort im Aurfürftenthum Beffen, fübl. Caffel 70, 72, 135, 136. Belfort, Festung in Franfreich 45, 106. Belgarb, Smbl in Breugen, Brov. Bommern Aleffanbria, Zeftung in Carbinien 14, 15, Belling, v., Preuß. Susarengeneral 3. J. Friedrichs des Großen 37. Berditschew, Stadt in Rufland, westl. Kijew Altenbefen, Ort in Breufen, Proo. Beftfalen 73. Altenbort, Stabt in Breugen, Rheinproving, bet Effen 53 Berg, Breuk, Graficaft am Rieberrhein 192. Alvenoleben, v., Breug, Generalabjutant 39, Bergen, Geftung in Solland 11. Bernharbin, ber, Alpenpaß oftl. bes Gt. Gott-100. Amur, ber, Strom im Mfiat, Ruftanb 6, barb 15 Bejangon, Jeftung in Franfreich, nahe ber Aneona, befeftigte Safenftabt in Italien, am Comeiner Grente 16, 106 Abriat. Meer 21, 116. abernach, Stadt am Abein, nörbl, Coblens, Beffarabien, Couvernement in Rugland, am Schwarzen Meer 115. Bielefelb, Stadt in Breugen, Brov. Beft-Anbernach, Breug. Rheinprov. Animerpen, Feftung in Belgien, an ber Chelbe 12, 13 ff. falen 15 Bijchofowerber, Ort in Breugen, Brov. Arbennen, Die, Bergland im fübl. Belgien Breugen 94. Bismard, D., Preug. Gefanbter in Beters: Argonnermalb, ber, Bergland swiften Meufe burg 3 Bitburg, Stadt in Breufen, Rheinprov., nordweftl. Trier 152, 177, 193. Bilfd, Feitung in Frankreich, in ben Bogejen u. Rione 50. Arlon, Geftung in Belgien 194 Artern, Ort in Breugen, Broo. Cachien 72 Michaffenburg, Stadt in Bapern 65, 69, 125. 106, 112. Bitterfelb, Stabt in Preugen, Prov. Sachien Allofestern, Johns in prespress of the beburg 73.
Auer, v., Breuß, Hauftmann 176.
Auerfteld, Ort in Breußen, Frod. Sachjen, Schodt am 14. Ottober 1806 36.
Auerswald, v., Breuß. Minifer 100, 173. Blücher, Fürft, Breuß. General Felbmarichall, † 1819 44. Blumenthal, v., Oberftleutnant à 1. s. bes Breuf. Generalftabes 127, 132. Bologna, Stadt im Rirchenftaat, Mittelitalien Mugeburg, Ctabt in Bapern 57 21, 24. Bonin, D., Preuft, Rriegeminifter 1 ff. Bonn, Sabt in Breufen, am Rhein 48, 51 ff. Babelsberg, Schloß an ber Savel, bei Potisbam 172, 173. Balta, Stabi in Aufland, Pobolien 99. Bosquet, Frang. Maricall 2 Main 32, 33, 70 ff. Banat, Grenzland im fübl. Ungarn, bftl. ber Theif 22. Braunichweig, Sauptftabt bes Bergogthums 135. Braunichweig, Herzog von 147. Breda, Jeftung in Solland 11. Baraguan D'Silliers, Graf, Frang. Marichall 26, 114. Baiel, beieftigte Stabt in ber Schweis, am Brescia, Stabt in ber Lombarbei 12

Breft, Feftung in Rufland, am Bug 7. Briangon, Festung in Franferich, nabe ber Brieg, Stabt in Breugen, fubofti. Beeslau Beobn, Stabt in Defterreich, Galigien, oftl. Lembeeg 121. Beombeeg, Stabt in Breugen, Broo. Bofen,

an bee Rese 69, 70, 90 ff. Budau, Ort in Preußen, bei Nagdebueg 183 Buchen, Ort in Holftein, dftl. Damburg 77 Butgenbad, Ort in Breugen, Rheinproo., judl. bes Soben Benn 152, 198. Butowing, Ceiterr, Kronland milden Molbau

u. Galigien 22. Buol, Graf, Defterr. Miniftee bes Aus-wartigen 34.

Cantobert, Feang, Marichall 26, 54, 114. Cafale, Jeftung in Biemont 14, 15, 100 ff. Cafarja, Ort in Benetien, norboftl. Benebig 20. Caffel, Saupthadt des oruniusperiogen 33, 41, 47 ff. Caftelborgo, Bemontel. General 115. Caftelborgo, Bemontel. General 26. Chalons, Stadt in Frankreich, an der Caffel Sauptftabt bes Rurfürftenthums

Chalons, St. Chambern, Stadt in Frankreich, norbl. Grenoble 78

Grenoble 18. Chapische in Feantreich 106. Chaelecon, Festung in Belgien 13, 49. Chaumontet, v., Oberficustant im Preus Generalske 127, 189, 140 st.
Chemnity, Etabe un Königreich Sachsen 70 Breug.

Civitavecchia, Safenftadt im Riechenftaat, nordweifil. Rom 24. Claufewig, v., Breus. General, † 1831, 3,

Claufewig, o., Breufe, Oberft 127, 132, 171 Cleve, Stadt in Peeufen, Rheimproving 182 183, 192. Cobueg, Sauptftabt bes Bergogthums Cadien-

Cobueg 4 Costin, Ctabt in Breugen, Brou. Bommern 72, 73.

Col d'Aegentièce, ber, Berg u. Bag in ben Alpen, norbl. Rigga 78. Col bi Tenba, ber, Berg u. Bağ in ben Alpen, norboftl. Rissa 78. Como, Stabt in Dee Lombarbei, am Comer

See 1 Corfifa, Franz. Infel im Mittelmece 81. Courtrat, Festung in Belgien 183. Erefeld, Stadt in Perufen, Rheimpeov. 69, 93, 130

Cremona, Stadt am Bo, oftl. Biacenza 123. Eucechiaei, Biemontej. General 115 Czenftochau, Stabt in Ruff.-Bolen, an bee

Dalmatien, Deftere. Reonland am Mbriatiichen Dece 116.

Dannbauee, Breug. Generalleutnant 53, 54, 137 Darmftabt, Sauptftabt bes Großheezogthums

Seffen 124. Deus, Geftung in Breugen, am Rhein gegen-

über Coln 70, 73, 93. Diedenhofen, Festung in Frantreich, nöedl. Met 50, 74 ff. Dijon, Festung in Frankerich, sübl. Langees 101

Dinant, Geftung in Belgien 13 Dnjepe, ber, Fluß in Rufland 8, 97, 98 ff. Dobenborf, Ort in Pecufen, bei Magbeburg

70, 73. Don, bee, Fluft in Rufland 116, 121. Doornif Tournal, Feftung in Belgien 50 Dora Balten, Die, L. Rebenfluß Des Bo, in Biemont 115. Dortmund, Stabt in Beeugen, Brov. Beft-

jalen 69, 70, 90. Dung, die, Flug in Rugiand 8, 98, 115. Dueen, Stadt in Breugen, fubweftl. Coin 48, 65 fi

Duffelborf, Stadt in Beeugen, am Rieber-rhein 31, 32, 51 ff. Duisburg, Stadt in Preugen, nordl. Duffelbori 51, 149. Dueanbo, Biemontef. General 115.

Giber, Die, Geenzfluß gwifchen Schleswig

u. Solftein 10. Gifel, Die, Theil bes Rhein. Schiefergebiegen, westl, bes 3theins 87, 187, 193, Gilenburg, Stadt in Breufen, Brov. Cachien, oftl. Salle 70, 72

Stienach, Stabt in Cachien-Beimae, weftl. Erfurt 4, 76, 84 ff. Eisleben, Stadt in Breuben, Proo. Sachfen, weftl. halfe 70, 72, 73. Elberfeld, Sabi in Preugen, Rheinpeoving

To. 90 ft. Tins, Eind in Naffau, an bee Lahn 73, 74. Erist, Eind in Naffau, an bee Lahn 73, 74. Erist, Feffung in Preußen, Beov. Cachien 70, 73, 74 ft. Erich, Detri in Breuß. Generalstabe 127, 182. Effen, Stadt in Breugen, Rheinpesoung 53. Erich, Die, Flug in Tirol und Benetien 20. Gustirchen, Stadt in Breugen,

meftl. Bonn 110, 111, 149 ff. Fabrice, v., Major im Gadf. Generalftabe 139, 140 ff. Faldenftein, Bogel o., Breug. Geneealleminant 127, 156 ff.

anti, Biemontej. General 115 gantt, Piemontel, General 115. Tieol 16. Ferrara, Festung im Riechenstaat, sübl. bes Bo 20, 24. Flottwell, v., Preuß. Minister bes Innern

160. Franche Comte, Landichaft in Fraufreich, an ber Schweiger Grenge 15.

Franken, nörbl. Theil von Bauern 25, 33. Friedrich Karl, Prinz von Preußen 35, 127. Friedrich Wilhelm, Bring pon Breugen 39, Frifingen, Ort in Luxemburg 108, 110, 115 Sulba, Stabt in Rurbeffen, norbojtl. Frantfurt a. Main 70, 72 ff.

Baligien, Desterr, Kronland im Nordosten der Monardie ?, 22, 39 ff., 116. Garda. Ce, der, in Deritalien 123. Garisald, Kibrer der Freischaren in Pie-montel. Diensten 115, 123. Gens, Gudd in der Schweit, am Genster.

Gent, Stadt mit Citabelle in Belgien 183,

190. Benua, befestigter Safenplat in Carbinien, Geringer sparenbug in Salounen, am Mittelmeer 15, 62, 100.
Germersheim, Festung in Bayern, am Ahein 12, 19, 54, 105.
Gerstungen, Ert in Sachsen-Weimar, westl.

Gifenach 76. Giehen, Stabt in Dberheffen, an ber Labn 51, 70 ff. Givet, Festung in Frantreich, an ber Belg.

Grenze 49. logau, Feitung in Preugen, Proving Glogau, Schieften 70.
Socken, v., Oberft, Chef des Generassades VIII. Kreuk, Armectops 127, 193, 163, Goris, Stade in Preußen, Krovin; Schleiften 70, 76, 90 ff. Sottingen, Stade in Hannoocr, west. Kord-tower. 25 test in Hannoocr, west. Kord-tower.

haufen 73. Gothaner Gothaer, Ditglieber ber Erblaifer

partei der Frankf. Rat. Berf. 36. Grefrath, Stadt in der Breug. Mheinprov., westl. Duffeldorf 53, 152.

wett. Dujtedorf S., 102.
Gernoble, Feitung für Jüdsell. Frankreich 27.
Geodor, Gous. u. Stadt in Ruhlend, ditt. vom Bug (7, 99, 120).
Guben, Stadt in Brusten, Prov. Brandenburg (7, 72, 28.
Güftron, Stadt in Wedlendurg - Schwerin SD, 72, 13.
Guftron, Tadd in Medlendurg - Schwerin SD, 72, 13.

Sagen, Stabt in Breugen, Brov. Beftfalen Sameln, Stabt in Sannover, an ber Befer 344, 150. Santu, Etabt in Breugen, Brov. Beftfalen

384, 86 ff. Sanau, Subt im Aurfürftenthum Seffen, dill. Franklutt a. M. 70, 72, 74, 125 ff. Sanenfeldt, v., Sberfleumant im Preus, Generalstabe 66, 127.

harburg, Stadt in Sannover, fühl. Sam-

hartmann, v., Breuf. Dberftleutnant 132,

Sansborf, Ort in Breugen, Brov. Golefien, weftl. Sagan 70.

Saffelt, Festung in Belgien 192. Sannau, Frift. v., Deftert. Feldzeugmeister im Jahre 1849 21. Bettigenstadt, estadt in Breufen, zwischen Rorbhaufen u. Caffel 7

Herzogenbuich, Festung in Holland 11. Beffe, v., Oberft im Preuß. Generalstabe 132 Beubt, Grbr. v. ber, Breuf. Sanbelsminifter Borter, Stadt in Breuften, Brop. Weftfalen

Sol, Stabt in Banern (Dberfranten), an ber 50), Subt in Sagerin Corpruincit, an der Saale 4, 70, 76 ff. Hohensollein, Jürft v., Preuß, Minister-prafisent 29, 100, 160, 173. Hohen Sein, Sas, Sebingsjug nörd, der Arbennen 193.

Solyminden, Stadt im Bergogthum Braun-fcweig 78. homburg, Stadt in ber Bayer, Pfalg 131, Sunsrud, ber, Theil bes Abein, Schiefer gebirges 187, 194, 196. Suques, b', Frang, General 165, 166.

Dun, Reftung in Belgien 18. 3gel, Dorf in Preufen, Rheimproving, an ber Mofel, Kreis Trier 74.

3llaire, Breuf. Geb. Rabinetbrath 39. 3ller, Die, r. Rebenfluß ber Donau 15, 19 Inn, ber, r. Rebenfluß ber Donau 19. Iftrien, Defterr, Salbinjel im Abriat. Meer 3ames, St., Stadt in England, oftl. Lonhon 9. Gouv. u. Stadt in Rufland.

nörbl. Moslau 99. Zelaterinoslaw, Gouv. u. Stadt in Rufland, nörbl. vom Njowichen Meer 99. Bena, Stabt in Sachfen Beimar, Saale, Schlacht am 14. Oftober 1806 36

3alich, Geftung in Breugen, Abeinproving, westl. Coln, 25, 183, 191 ff. Jura, ber, Grenggebirge zwischen Frankreich u. Schweig 16.

Rainthen, Deftert. Aronland 63. Ralfid, Stadt in Ruffland, an ber Preuf. Grenze 120, 121. Raluga, Gouvernement u. Stadt in Ruffland, fübl. Rostau 8, 97, 99. Ramete, v., Major im Preuß. Kriegsministes rium 117, 126. Ramenes Bobolal, Feftung in Rufland, Bo-

bolien 7, 99, 121. Rafan, Gouvernement u. Siabt in Ruffand,

an der Bolga 100.
Ausläuß, der, Cebirg zw. Schwarzem u. Applischen Mers 6, 97 ff.
Kijen, Gouvernement u. Stadt in Rußland, am Onjepr 97.
Kijdinen, Stadt in Rußland, Bessarden 99.

Ronigeberg, Jeftung in Breugen, Brov. Breugen 117.

gewe. System 39 Rommo: Gowernment u. Festung in Ruf-sand, an der Ostpreuß. Grenze 39, 120. Krasau, Festung in Desterreich, Galisten 7 21, 116. Kreitmien, Ort in Braunschweig, nörds. Göttingen 70, 72, 78 Rugland, nahe ber Aremenet. Galuifden Grenge Reim, die, Ruff. halbinfel im Schwarzen Meer 27, 55, 58. Kroatien, Kronland im füdl. Ungarn 22. Rrofigt, v., Sauptm. im Breug. General-

ftabe 133. Rurof, Coupernement u. Stabt in Ruffand. nordl. Chartow 8, 97, 99.

Lahn, die, r. Rebenfluß des Rhein 73. Landau, Festung in Bayern, Rheinpfalz 12, 54, 119 ff. Langred, Festung in Frankreich, an der Sangred, Felung in Frankreich, an ber Rangred, Feftung in Frankreich, an ber Rarie 106. Laon, Feftung in Frankreich, nordöftl. von Sarie 44. Lauenburg, Bergogthum, öftl. Samburg 10, 69, 72. Lauterburger Linien, Die, bei Lauterburg im Etfaß 185

Lech, ber, r. Rebenfluß ber Donau 1 Legnago, Feftung in Benetien, an ber Eti Lichtenfels, Stadt in Bayern, nördt. Bamberg 90, 95. Lille, Feliung in Frankreich, nabe der Belg. Grenze 28, 48 ff. Lingen, Stadt in Sannover, an ber Emi 144, 150. Litauen, Landichaft in Rufland, an ber Breuk, Grenze 98. Livland, Gouvernement in Rugland, an ber Dftfee 100

Livorno, befestigter hafeuptat in Tostana, an der Beftfifte Italiens 24. Loen, v., Breuk, Major u. Militärbevollmachtigter in Betersburg 65, 97. Loire, die, Huf in Frantreich 43. Lombarbei, Defterr, Broving in Oberitalien 1, 14, 16 ff.

Lomelling, Die, Lanbichaft in Carbinien, gw. Sefia u. Ticino 100, 103 ff. Longwy, Festung in Frantreich, an ber Belg. Grenze 106. Lowicz, Stadt in Ruff. Polen, subwestl. Warichau 7. Lubwigshafen, Stadt in der Baver. Rheinpfala 4

Lübers, Ruff, General 97 Luneburg, Stadt in Hannover, fuboftl. Samburg 72, 73. Buttid, Feftung in Belgien 13, 46, 48 ff. mburg, Deutsche Bunt

Trier 10, 11, 13 ff., 119 ff.

Robifurt, Gifenbahnfnotenpuntt in Breugen, | Lyon, Feftung in Frantreich, an ber Rhone Brov. Schleften 95

**M**aas, die, Flut in Frankreich, Belgien u. Holland 13, 46 ff. Maaftricht, Festung in den Riebersanden 10,

Mac Mahon, Graf, Franz. General 110 Magenta, Ort in ber Lombarbei, weftl. Dailand 123. Magnan, Franz. Marjchall 26

Raitand, Sauptftabt ber Lombarbei 20, aing, Deutsche Bunbesfestung am Rhein Maing, Matchin, Stadt in Medlenburg. Comerin 73.

Mannheim, Stadt im Großherzogthum Baben 4. 106, 109 ff. Ranteufel, Grhr. v., Breuß. General 39, 100, 113 ff. Mantua, Jeftung in Defterreich am Mincio

Dir, r. Rebenfluft ber Geine 43, Marne, 50, 107. Marieille, Safenstadt in Frankreich, am Mittetmeer 1, 24. Mazini, Jaalku. Agitator 14. Merjig, Stabt in Breußen, Rheinproving, nordweftt. Saartouis 74, 108 ff.

Meffom, Berfaffer eines geoar, ftat. Leriton Des, Geftung in Frantreich, Lothringen 12,

27, 28 ff. Meiteres, Festung in Frankreich, an ber Belg. Grenge 106. Mincio, ber, L. Rebenfluß bes Bo 15, 20, 123 ff. Minben, Feftung in Breufen, an ber Befet, Mobilem, Couvernement u. Stadt in Huf:

land, am Onjepr 100. Molbau, die, Theil von Rumänien 39, 97. Molte, Ludwig v., Bruder des Chefs des Generalfiades 34. Mons, Feftung in Belgien 49, 50, Mont Cenis, ber, Berg u. Pag in ben Alpen, westl. Zurin 78. Mont Genebre, ber, Berg u Bag in ben Alpen,

meftl. Zurin 78 Montebello, Drt in Carbinien, fubl. bes Montjoie, Stabt in Breugen, Rheinproving, 152, 198, 195. Montmeby, Festung in Franfreich, an ber

Belg. Grenge 10 Montpellier, Stadt in Granfreich, weftl, Marieille Mostau, zweite Sauptftabt Ruflands 99, 115,

Munben, Stabt in Sannoper, fubmeftl. Gottingen 73. Sauptftabt ber Breug. Proving Münfter, Beftfalen 144, 150.

Rabrefing, Drt in Defterreich, Arain, norb: weftl. Trieft west. Trick 20.

Ramur, Feffung in Belgien, an ber Mass
13, 46 ft.

Ramur, Feffung in Belgien, an ber Mass
13, 46 ft.

Ramur, Stabt in Frantreid, fübl. Mey 2,
33, 50, 101.

Rapsleat III., Raifer von Frantreid 1, 41 ft. Rapoleon, Brins, 55, 114. Rapoleon, Brins, 55, 114. Strelis 7 Reuntirchen, Stadt in Breufen, Rheim-proving, nordl. Caarbeuden 106, 109. Reng, Stadt in Breugen, Abeinprooting, am Richerthein 58, 70. Rieuport, Safenplay in Belgien 12. Rifchnif:Romgorob, Stabt in Nufland, oftl.

Nordhaufen, Stabt in Breugen, öftl. Caffel 70, 72, 73. Nopara, Stabt in Garbinien 6 Novi, Ctabt in Carbinien, fubl. Meffanbria Nowgorob, Gonvernement u. Stabt in Rug: land, fiibl. Gt. Betersburg 100.

Moston 100

Oberhaufen, Gifenbahntnotenpuntt Breugen, weftl. Effen 133. Dhlau, Geabt in Breufen, Proving Echlefien, fubofti. Breslau 178. Dliech, Oberfileut. im Breuf. Generalftabe 126, 132. Drel, Gouvernement u. Stabt in Rufland,

310. Raluga u. Rurof 8, 97, 99. Drenburg, Gouvernement an ber Oftgrenge bes Europäifden Huklanbs 6 Signatur Augunes 6. Choresteen, Etad in Preußen, sübwestlt. Ragdeburg 76, 90 ff. Obnabrid, Stadi in Sannover, westl. Preuß. Minden 144, 150. Cstender, beseitigter Hafen in Belgien 12, 17.

Dirogofcht, Ort in Ruftanb, Gouvernement Borones 90. Baberborn, Stabt in Breufen, Broving Beftfalen 70, 72 ff. Baleftro, Dri in ber Lomelling, ofil. b. Sejia 123

Balmichleufe, an ber Cibe bei Lauenburg, juboitl, Samburg 73. Beine, Stabt oftl. Sannover 7 Beliffier, Frans. Marichall 54. 56 Benia, Gouvernement u. Stadt in Rukland,

meftl. ber Bolga 98, Bert, Grenzort in Breußen, Rheinproving, jüdweftl. Erier 108, 110 ff. Beichiera, Festung in Desterreich, am Garda-

Gee 16, 20 ff. Beft (Efen), Sauptftabt von Ungarn 116 Beterfen, Breuf. Major fpater Oberftleutnant

im Generalftabe 66, Betritow, Ort in Rugland, am Pripet 97, 99

Platburg, Achung in Frankreich, Eliak 182. Kucenta, Aritung in der Combardei 15, 20, 21, 116, 123. Kumont, İbell von Carbinica 24, 62. Silo Bool, Siemontel, General III. Bobolich, Gouvernement in Sukland, an der Defterr, Grenze 8, 30, 97, 115. Bobolek, Americas, Aritung in Bulland,

Pobolien 7, 99. 121. Boltama, Gouvernement u. Stadt in Rufland, am Dnjepr 100. Bommer Gide, v., Cberprafibem ber Breug. pominica-Cige, v., Coerpragioen der Preug. Rheinproving 166. Pripet, der, r. Rebenfluß des Onjepr, in Ruhland 97. Brinn, Ort in Preuhen, nordwelft. Trier 61,

110, 149 ff. Bolow, Gouvernement und Stadt in Rufland, fubl. Beteroburg 100.

Rabziwill, Fürft, Preuß. tommanbirenber General 52, 54. Raftatt, Deutsche Bunbesfestung in Baben 16, 19ff. Rechberg, Graf, Defterr. Staatemann 56, Rebern, v., Breuß, Major und Militär-bevollmächtigter in Wien 66, 100. Neims, haupttabt bes Frant. Departements

Marne 42. Rrnault, Frang. Divifionegeneral 66. Riefa, Stabt an ber Elbe, Ronigreich Sachfen 70.

Niga, Stadt in Rukland, Livland 115 Mitter, Berfaffer eines geogr. ftat. Lexiton Ridian, Gouvernment und Stadt in Rus-land, subofil. Rostau 99. Noermond, Stadt in ben Nieberlanden 192. 193 ff. Roklau, Stadt in Anhalt, an ber Cibe 7:

Rubesheim, Stabt in Breufen, am Rhein, weitl. Maing 4. Ruhrort, Stabt in Preugen, am Rhein, norblich Duffelborf 69.

Caale, bie, L Nebenfluß ber Elbe 30, 32, Caar, bie, r. Rebenfluß ber Dofel 103. 107, 113 ff. Stabt in Breufen, Saarbruden, Stabt in Preugen, Rhein-proving, an ber Frang, Grenge 64, 74 ff. Saarburg, Stabt in Breugen, Rheinproving, full. Trier 13, 108 ff.
Saartouis, Feftung in Preuften, N
proving, an ber Saar 12, 25, 46 ff. Mhein-Cachien, Albert, Aronpring von, 147. Calviati, v. Sauptmann im Breuf. General.

ftab 1 Salimebel. Ort in Preuken, nordweitl. Magbeburg 73. Cambre, bie, I. Rebenfluß ber Daas 164,

Camogitirn, Huff. Lanbichaft an ber Ditfee 7, 98.

Sangerhaufen, Stabt in Breufen, meftl. Salle 73. Saratam, Gouvernement und Stadt in Rufland, westl. der Walga 98, 99. Sarbinten, Königreich, 1, 7 st. Schelde, die, Fiuß in Frankreich und Bel-

tien 178 Schleiben, Stadt in Breufen, Ifbeinpraving, Regierungebegirt Nachen 70, 72 ff

Schleinig, Frbr. v., Breug. Minifter bes Muswartigen 39, 100, 173. Schletiftabt, fefter Plat in Frantreich, Elfak

Odmeting, v., Sauptmann im Preuß. Generalfab 133.
Genebemüll, Taibl in Preußen, Proving Bofen, weitl. Bramberg 73.
Gefmalen, Lycki von Bürtlemberg 16, 19 fi.
Gebellspol, Jeftung im Indikland, Afrim 76.
Gebollspol, Jeftung im Juhlfand, Afrim 76.
Gebollspol, Teftung im Juhlfand, Mirm 76.
Befglie, Grenge 106.

burg 7 Beffia, bie, [. Rebenfluß bes Bo 123. Sichart, v., Hannav, General 139, 140 ff. Siebenburgen, Arantonb im oftl. Ungarn

22, 116, Simbirst, Gauvernement und Stadt in Rufland, westl. ber Walga 100. Simmern, Stadt in Preußen, Rheinproving 194.

Ginplon, ber, Berg u. Bag in ben Mipen, meftl. bes St. Gottharb 1 Sommerba, Stabt in Breufen, norbl. Erfurt, an ber Unftrut 73.

Saeft, Stadt in Breufen, Proping Beftfalen 90, 94. Salferino, Drt in ber Lombarbei, weftl. ber

Mincio 146, 167. Sonnag, Piemant, General 115. Splügen, ber, Berg u. Bag in ben Alpen

öftl. bes Gt. Gottharb 1 St. Bernhard, ber, Berg u. Bag in ben Mipen

Stein v. Kaminott, Rajar im Preuß. Generalfiabe 66, 126, 165. Stolp, Stadt in Preußen, Proving Pom-

mern, 69, 72. Strabella, Ort in Garbinien, weftl. Biacenga 15, 116. Sybel, v., Berfaffer bes Bertes "Grunbung

bes Deutschen Reiches" 17, 123.

Tanaro, ber, r. Rebenfluß bes Ba 123 Zann, Frhr. v. ber, Baner. General 139,140 Tauraggen, Ort in Rukland, nabe ber Breut Grenze 121. Thile, v., Breuft. Majar u. Militarbevoll-

machtigter in Baris 66, 100, 127, 166. Thile, v., Preus. Premicteut. 66, 127. Tharn, Feitung in Preusen, an Der Weichsel 121.

Thun, Graf, Deiterr. Feldmaricall Leut. 160 Ticina, ber, L. Rebenfluß bes Bo 15, 20 ff. Targau, Feftung in Breugen, an ber Elbe 70

72. 73. Großherzogthum in Mittelitalien 115. Taul, Festung in Frankreich, west. Nancy

106. Toulon, , befestigter Safen in Franfreich am

Mittelmert 1, 24, 115.
Tauloule, Stade in Cadhranfreich 26, 44.
Taurnai-Daornif, Jestung in Belgien 18
Tours, Stade in Frantreich, an der Laire 47 Transbaitalien, Lanbichaft im Miat. Ruglanb, öftl, bes Baifalfees 6

Trier, Stabt in Breugen, an ber Dafel 46, Trieft, Sofenftabt in Defterreich, am Mbria-

tijden Dert 69, 116. Tidernigam, Couvernement u. Stabt in Rufland, am Onjepr 100.

faw, in Augland 9 Tula, Gouvernement u. Stabt in Rufland, fübl. Mastau 99. Turin, Sauptftabt pon Garbinien 14

Twer, Gaucernement und Stabt in Rugland, nörbl. Mosfau 99.

Helgen, Stabt in Sannaver, fuboftl, Samburg 78

Illion, Tautaniicher General 11 Illm, Festung in Burtemberg 16, 19 ff. Ilman, Gtabt im Gouvernement Rijem Unna, Stabt in Breugen, Proving Beftfalen, oftl. Dortmund 94.

Urban, Defterr, General 116. Ufebam, v., Breug. Gefandter in Frantfurt a. 90. 15 Utrecht, Feftung in Sollanb, fübl. Amfterbam

11, 46

Bach, Drt in Bayern, norbweftl. Rurn: berg 94. Balenciennes, Festung in Franfreich, an ber Schelbe 28, 48, 52. Balenja, Stadt in Sarbinien, am Ba 115, 123 Grensbepartement im fübaftl. Frant-

reich 2 Barefe, Stabt in ber Lombarbei, weftl. bes Camer-Gees 123 Benbee, bie, Departement im Beften Frant-reiche 101.

Benlo, Feftung in Solland, an ber Maas 13, 25, 183 ff. Bercelli, Stadt in Garbinien, an ber Gefia 100

Berbun, Reftung in Franfreich 106, 182 Berby bu Bernais, D., Breug. Brennerleut. Berana, Feftung in Defterreich, Benetien 20.

Bejaul, Stabt in Frantreich, weftl. Beffart 106.

Billafranca, Ort in Benetien, fühmeftl, Berona 167, 17 Vitry, Beftung in Franfreich, fübmeftl. Chalons f. M. 100 Bogel v. Faldenftein, Breug. Generalleut. 127, 156 ff. Bogrien, Die, Gebirge weftl. bes Rheins 40, 50, 185 ff. Bogbera, Stadt in Carbinien, ofil. Aleffan-

bria 123. Boiges Rhes, v., Breug. General 127, 132, Borarlberg, nordweftl, Theil pon Tirol 116.

Baabt, Ranton in ber Comeig 16 Bagl, ber, Munbungsarm bes Rheins in Solland 25. Babern, Ort in Breufen, Rheinproving,

fübofil Trict 108, 111 ff. Balachei, Theil von Rumanien

Balberjee, Gustav, Graf, Major im Breug. Generalftabe 27, 66, 127. Banjen, Ort in Breugen, Proving Schleften,

fübweftl. Brieg 178. Barburg, Stabt in Breugen, Browing Beftfalen, nordweftl. Caffel 76 Bartensleben, Graf, Saupinu nn im Breuk.

Weitensecoti, Graf, Happiniann im Preuß. Generalfiade 66, 68, 74 ff. Wasserbillig, Ori in Preußen, Meinproving, subwestl. Trier 74, 129. Watersoo, Torf in Belgien, sübösis, von

Baterloo, Tory in Belgien, judojit, von Brüffel, Schlachtert 18, Juni 1815 58. Bebel, v., Wajor im Breuß. Generalfiabe 197, 128. Berdinger, Geb. Nath im Preuß. Artiegs-miniferium 107. Beithaupt, Geb. Baurath im Preuß. Danbeis-

miniferium 78, 133.

Beigenburger Limen, die, bei Beisenburg im Effah, an der Lauter 106, 185.

Deifenfels, Stadt in Preußen, Proving

Sachien, an ber Saale 32 Berbau, Stabt im Ronigreich Sachfen, weftl. 3midau 70, 90, 95.

Befel, Feftung iu Breufen, Abeinproping, Wester, getung in preusen, Agendenny, am Rieberthein 31, 144 ff. Bestar, Stade in Preusen, Aheinproving, an der Lahn 73, 74, 92. Bieberhold, v., Buttl. General 139 ff.

Bilhelm, Bring von Preugen, Regent 39. 66 ff. Billifen, v., Breuf. General 100, 123. Bimpfen, be, Frang. General 105. Binbijdgrag, Gurft, Defterr. Felbmaricall

Biuniza, Stabt in Rugland, fübmeftl. Rijem 7. Bitebof, Gouv. u. Stadt in Rufland, an Bittof, Gond. in. Comb. ber Tung 100. Bittenberg, Jeftung in Preugen, an ber Cibe 73, 135, 136. Bittenberge, Stadt in Breugen, an ber Elbe,

nörbl, Magbeburg 73. Blabimir, Gouv. u. Stadt in Rufland, bfil.

Moslau 95 Boimobina, Die, Lanbichaftin Ungarn, amifchen Donau u. Theiß 22. Bolfenbittel, Stabt in Braunfcweig 70. Bolhonien, Goup. in Hugland, nabe ber

Galig. Grenze 97, 115. Borones, Gouv. u. Stadt in Rufland, am Don 99 Bosnegenat, Stadt im Ruff, Goup, Cherion

Brangel, Freiherr v., Breug. General-Felb. maridali 17 Burgburg, Ctabt in Bapern, am Dain 19. 82 ff. Burmfer, Graf, Defterr. Belbherr im 18. 3abr. hunbert 185.

Ponne, Die, I. Rebenfluß ber Geine 43. Bort v. Bartenburg, Graf, Breug. General 1813 178.

Rell, Ort in Breuken, Mbeinproping, an ber Mofel, norboftl. Trier 149 ff. Bieten, v., Preug, General 1830 196.

----







WILSON ANNEX AISLE 65

